

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA GRECA E LATINA

III

Pla

Cro 1

UNIV. LA SAPIENZA
ROMA







# Neuer philologischer und Schulbücher-Verlag

von

## B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

1870. Januar—Juni.

Barbieux, H., livre des demeiselles. Ein französisches Lesebuch für Mädehenechulen. I. Cursus. Fünfte durchgesebene Auflage. gr. 8. geb. 7% Ngr. Der H. Cursus. 27. Ngr. erschies voriges Jahr in 4. Auflage.

Brambach, Wilhelm, die Sephokleischen Gesänge, für den Schulgebrauch metrisch erklärt. 8. geh. 15 Ngr.

Claus, Dr. 20., Oberfebrer, englische Glementargrammatif nebft Lefe: und Uchunger finden, gr. 8. geb. 24 Rgr.

Corssen, W., über Aussprache, Vokalismus und Betznung der lateinischen Sprache. Vou der k\u00f6nigl. Academie der Wissenschaften zu Berlin gekr\u00f6nte Preisschrift. Zweite ungearbeitete Auflage. Zweiter Band. [70 Bogen.] Lex.-8. geh. 6 Thi. 20 Ngr.

Dindorf, Guileimus, Lexicon Sophoeleum. Fasc. 1 & H. Lex.-8. geh. à 16 Ngr.

Domnerich, Dr. S. A., Lebruch ber vergleicheben Gröfunde für Gomnafien und andere babere Unterringe-Knabalten, in bei Lebeinfen. Nach ber Serfalfere affinition im Meinen, erfer Lebeinfe. Beweite Angabe der Verleifer an er gleifag, mit Ernfalfedigung ber feit 1800 in Benufolian eingelerten termeinden Ernfartung, gs. S. 36. 15 387.

Fischer, Julius Guillelmus, de fontibus et aucteritate Cassii Dionis iu enarrandis a Giccrone post Caesaris mortem H. D. XVI. Kal. Apr. de pace et Kal. Jan. anni a Chr. n. 43 habitis orationibus. gr. 8. geh. 10 Ngr. Tolor CIN

## BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG

DES

# PLATONISCHEN GORGIAS

IM GANZEN UND EINZELNEN

YON

CHRISTIAN CRON.

塞

LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.



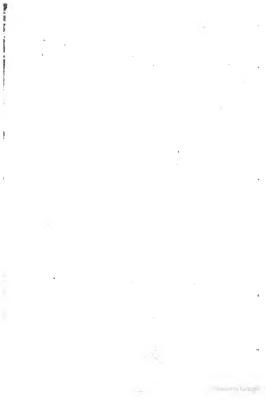

#### SEINEM

### VEREHRTEN LEHRER UND FREUNDE

## HERRN DR. LEONHARD SPENGEL

O. Ö. PROPESSOR DER PHILOLOGIE UND I. VORSTAND DES PHILOLOGISCHEN BEMINABR AN DER LUDWIG-MAIHHILARS-UNIVESSTÄT, GEDENTL. RHTGLIEDE DER K. H. AKADEMIE DER WISSENSCHAPTEN, RITTER DES MAXIMILIANS-ORDENS VÜR KURST UND WISSENSCHAPT UND DES VERDIENSTORDENS V. H. M. I. C.

ın

DANKBARER LIEBE ZUGEEIGNET.

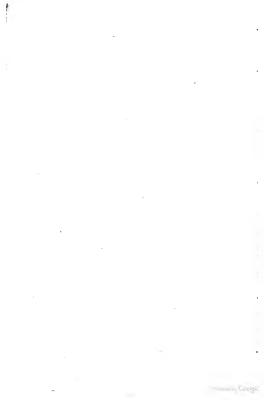

### Statt Vorwortes.

Es werden nun eben vierzig Jahre, verehrter Lehrer und Freund, seit ich Ihr Schüler geworden bin. Sie waren damals vor nicht langer Zeit an dem k. alten Gymnasium in München, Ihrer Vaterstadt, als junger vielversprechender Lehrer aufgetreten, ausgezeichnet durch die Anerkennung und Ehrenerweisung einer der berühmtesten Facultäten des deutschen Vaterlandes für eine Arbeit, worin dieselbe nicht nur umfassende Gelehrsamkeit und eindringende Quellenforschung, sondern auch eine dankenswerthe Bereicherung für genauere Kenntniss der griechischen Litteratur erkannte. Diese Arbeit, dem berühmtesten Meister der von F. A. Wolf gegründeten Altertumswissenschaft gewidmet, war damals bereits unter dem Titel Συναγωγή τεγνών sive artium scriptores ab initiis usque ad editos Aristotelis de rhetorica libros ans Licht getreten, nachdem Sie schon früher durch die erste kritische Ausgabe der Schrift des Varro über die lateinische Sprache auf diesem wenig augebauten Gebiete die Bahn gebrochen hatten, die Sie dann durch die folgenden Specimina emendationum Varronianarum noch weiter ebneten. Uns junge Leute kümmerte solches damals freilich wenig; uns genügte es, dass Ihnen der Ruf eines strengen Lehrers voranging, von dem man aber auch viel zu lernen hoffte. Beide Erwartungen wurden nicht getäuscht; aber das mochte vielleicht manchen überraschen, dass wir uns unverhofft wohl dabei befanden; das kam daher, weil die Strenge eben doch von der Liebe weit überwogen wurde, mit der Sie unsere Schwachheit trugen und unseren Bedürfnissen fördernd und ermunternd entgegen

kamen. So geschah es, dass, als durch die neue Schulorganisation, die damals ja in ihrer Blüthezeit stand, der schon nach den anmuthigen Gefilden der Universität ausblickenden Jugend ein neues Schuliahr vorgeschoben wurde, die bittere Pille dem jugendlichen Unverstand dadurch etwas versüsst wurde, dass wir noch ein Jahr mit Ihnen in Verkehr blieben. Dieser wurde freilich auch dann, als wir glücklich das letzte Schuliahr erreicht hatten, nicht ganz gelöst. Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit auch des trefflichen Fröhlichs zu gedenken, der mir dadurch noch besonders werth geworden ist, dass er mich zuerst in die Bekanntschaft mit Platon eingeführt hat. Sein milder Ernst wirkten sehr wohlthätig auf den Eifer der Schüler, die, so viel mir erinnerlich, durch die Schwierigkeiten des Phädon weniger abgeschreckt, als durch die Schönheiten dieses vollendeten Kunstwerkes angezogen wurden. Von mir kann ich sagen, dass diese erste Bekanntschaft, in welche Apologie und Kriton mit einbezogen wurden, entscheidende Folgen hatte. Dazu wirkten freilich auch Sie, verehrter Lehrer, und zwar Sie ganz besonders mit, nicht nur dadurch, dass sie in meinem ersten akademischen Jahre als Mitvorstand des philologischen Seminars uns mit Phädros und den mancherlei gelehrten Fragen, die sich an diesen ebenso anmuthigen als bedeutsamen Dialog knüpfen, bekannt machten, sondern auch dadurch, dass Sie Ihre an mich gerichtete Mahnung, an diesen geeigneten Anfang die Lesung sämmtlicher Schriften Platons zu knüpfen, mit der Einladung verbanden, dieselbe mit Ihnen gemeinsam zu unternehmen. Dass ich dieses Anerbieten mit Freuden annahm. versteht sich; war ich doch jedenfalls der Theil, dem der Hauptgewinn des σύν τε δύ' ἐργομένω zufiel. So wurden denn einige Jahre hindurch zwei Nachmittage in der Woche dieser συνουσία und συζήτησις gewidmet, der natürlich von meiner Seite eine sorgfältige Vorbereitung mit Benutzung der zu Gebote stehenden kritischen und exegetischen Hülfsmittel voranzugehen hatte. Schleiermacher nahm dabei natürlich die erste Stelle ein, indem nicht nur in der Reihenfolge der Schriften seine Anordnung zu Grunde gelegt, sondern

auch seine Ucbersetzung mit den Anmerkungen bei einzelnen Stellen zu Rathe gezogen und namentlich nach der Lesung eines jeden Werkes seine Einleitung gelesen und besprochen wurde. Sie hatten ja das Glück gehabt, der persönlichen Anregung dieses bedeutenden und dem griechischen Philosophen vor andern congenialen Mannes sich zu erfreuen. Doch wurden auch Ast und Socher bei jeder einzelnen Schrift gehört - Hermanns grossartig angelegtes Werk war damals noch nicht erschienen - und ausser den Ausgaben von Bekker und Stallbaum wurden auch kleinere Schriften von Bedeutung, wie Trendelenburgs Abhandlung de Platonis Philebi consilio und die Disputationes Platonicae duae von Bonitz, die beide noch kurz vor meinem Weggange von München erschienen, berücksichtigt. Mir kam in dieser Zeit auch die anziehende Vorlesung Thierschs über Protagoras zu Statten, desscn künstlerische Schönheit der geistvolle Mann mit dem Feuer der Begeisterung darlegte. Ich weiss nun wohl, dass aus der in dieser gemeinsamen Thätigkeit empfangenen Anregung, die auch zu eigenen Leistungen hätte anspornen sollen, meinerseits keine solchen Früchte erwachsen sind, wie bei anderen Ihrer früheren Schüler, mit denen Sie später einen ähnlichen Verkehr pflogen. Der Lebenden zu gedenken, würde mir nicht ziemen; wohl aber darf ich hier dem früh verstorbenen Freunde, unserem trefflichen Otto Mielach, ein Wort des Andenkens widmen, der, von Ihnen zu Aristoteles geleitet, noch ehe er seiner Erstlingsschrift eine weitere Frucht seines eingehenden Studiums folgen lassen konnte, aus dem Leben abgerufen wurde. Ihm gebührt ein Have pia anima; denn er war im Leben eine anima candida im vollsten Sinne des Wortes. Dass meine Platonischen Studien zu keinen entsprechenden Ergebnissen führten, davon lag die Ursache in der Beschränktheit meines Vermögens, die mir nicht verstattete, neben der Erfüllung der Pflichten, welche mir mein Lehrerberuf auferlegte, wissenschaftliche Leistungen hervorzubringen, abgesehen davon, dass die penuria temporum in jener für den bayrischen Lehrerstand so trostlosen Periode, in welche das erste Decennium meiner

praktischen Laufbahn fiel, mit ihren lang nachwirkenden Folgen auch von der sich ergebenden Musse keinen freien Gebrauch zu machen erlaubte.

So vermochte ich auch nicht einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen, Ihnen eine Gabe des Dankes darzubringen, die unserer gemeinschaftlichen Studien nicht unwürzlig wäre. Indessen gemahnt mich das fortschreitende Alter, nicht mehr länger wählerisch zu sein, und nicht zu vergessen, dass jene Jahre eingetreten sind, von denen der Dichter sagt:

"Wollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen, Sie nehmen heute, sie nehmen morgen."

So bitte ich Sie denn, verehrter Lehrer und Freund, mit diesem "munusculum levidense" vorlieb zu nehmen. Es wird Ihnen jedenfalls bezeugen, dass, wie Ihr Wohlwollen gegen mich in diesem Zeitraum von vierzig Jahren sich gleich geblieben ist, so auch mein Dank nicht erkaltet oder erloschen, und dass auch die alte Liebe nicht gerostet ist. Das ist es ja gerade, was diese ewig jungen Alten uns anthun wollen and sollen, dass sie uns auch im Alter noch jugendlich anmuthen und erfrischen; dass wir bei fortgesetztem Verkehr mit ihnen immer neue Schönheiten an ihnen entdecken, neue Belehrung aus ihnen schöpfen. Dass aber Platon in dieser wahren Geistesaristokratie der erlauchtesten einer ist, wer wollte das wohl bezweifeln? Unter allen Schriften Platons aber dürfte wohl keine sein, die mehr, als der Gorgias, Anspruch hat, für alle Zeiten zur Bildung der Jugend verwendet zu werden. Die darin dargelegte ethisch-politische Lebensansicht steht durch die Reinheit der sittlichen Forderung ebenso hoch über der Praxis aller Zeiten, wie den Lehren des Christenthums nahe, und ist in einer solchen Weise durchgeführt, dass sie ebensowohl mit ernster Bemühung von der durch die Lesung von Diehtern, Geschichtschreibern und Rednern vorgebildeten Jugend begriffen werden kann, wie die dialektische Behandlung eine treffliche Uebungssehule des Geistes ist.

Die folgende Erörterung einzelner Fragen und Stellen hat es nun allerdings nur mit dem äusseren des Kunstwerkes zu thun und mag denen geringfügig erscheinen, die nur den Kern der Sache im Auge haben, diesen begriffen und zu eigen gemacht wissen wollen. Natürlich will ich der Wahrheit dieser Forderung so wenig widersprochen haben, dass ich meinerseits gerne etwas zur Verwirklichung derselben, soweit meine schwachen Kräfte reichen, beitragen-möchte. Ich denke mir, es verhält sich mit einem solchen Kunstwerk der Sprache eben, wie mit jedem anderen. Die Tempel der alten und die Gotteshäuser der neueren Zeit sind freilich nicht dazu erbaut, um von aussen begafft, bewundert oder auch begriffen zu werden; sie erfüllen ihren Zweck nur an dem, der die lebendige Nähe der Gottheit empfunden, sich in Andacht zu derselben erhoben und einen Funken göttlicher Liebe und Erkenntniss in dem Herzen bewahrt hat. Nichts desto weniger ist es eine würdige Aufgabe des denkenden Geistes, das Gebäude auch für sich als Kunstwerk zu betrachten, die Schönheit eines Gotteshauses lebendig zu empfinden, die architektonischen Formen von aussen und innen ergründen und begreifen zu wollen. Dass über solche Dinge unter Freunden und Kennern der Kunst mancher Zwiespalt herrscht, dass diese und jene Frage immer von neuem besprochen und nach wiederholten Erörterungen doch zu keiner übereinstimmenden Ansicht gebracht wird, darf nicht befremden und gar zu übel gedeutet werden, da es in der Natur des menschlichen Geistes begründet ist, der sich der Gegenstände nicht mit einheitlich intnitiver Kraft, sondern nur mit analytisch-synthetischer Erforschung bemächtigen kann. Dass dieser Weg der Erkenntniss aber vom Irrtum begleitet ist und sich nur mühsam zur Klarheit durchringt, das ist eben Menschenloos.

Möchte Ihnen, verehrter Freund, und anderen Forschern auf diesem Gebiete die folgende Besprechung einzelner wichtiger Fragen nicht ganz verfehlt erscheinen! Sie ist zum grösseren Theile unmittelbar nach Vollendung des Manuscripte, zur zweiten Auflage der Ausgabe des Gorgias von Deuschel, also in den Jahren 1866 und 1867 niedergeschrieben, ihre Vollendung aber immer wieder vor anderen dringenderen Arbeiten hinausgeschoben worden. Das reichhaltige Werk von Blass über die attische Beredsamkeit konnte daher bei der Abfassung des ersten Abschnittes noch nicht benutzt werden, würde aber auch wohl ebensowenig zu einer Aenderung der dargelegten Ansicht Veranlassung gegeben haben. als ihr das widerspricht, was Sie in Ihrer Συναγωνή S. 120 f. über Kritias mittheilen. Am ehesten könnte ich in Bezug auf Ihre Zustimmung wegen des vierten Abschnittes Bedenken hegen. Ich weiss, dass Sie über die Gliederung sprachlicher Kunstwerke, insbesondere über die vielbesprochene Fünftheiligkeit, ganz ebenso denken, wie Bonitz in seinen für die Einsicht in den Bau der Platonischen Dialoge so wichtigen Platonischen Studien (I. S. 37) sich ausspricht. Es kann mir natürlich nicht in den Sinn kommen, zwei so bewährten Forschern und noch weniger ihren auf einer umfassenden Kenntniss der Denkmäler beruhenden und aus einer sorgfältigen Betrachtung derselben geschöpften Gründen zu widersprechen. Diese Darlegung, die sich bei Bonitz zunächst gegen Steinhart und Susemihl wendet, steht zugleich auch in stillschweigendem Gegensatz zu der von unserem geliebten Lehrer Thiersch in seiner schönen Abhandlung über die dramatische Natur der Platonischen Dialoge vorgetragenen Ansicht. Obschon ich nun aber seiner Ausführung im einzelnen, insbesondere über Gorgias, nicht beipflichten kann, so möchte ich doch dem Grundgedanken der Schrift selbst nicht ohne weiteres jede Geltung absprechen. Dieser geht darauf hinaus, dass neben der grossen Mannichfaltigkeit der Individuen sich doch auch eine gewisse naturgemässe Uebereinstimmung der Grundformen künstlerischer Gebilde zu erkennen gibt. Die Forderung freilich steht unbedingt und vor allem fest, dass keine vorgefasste Mcinung die Unbefangenheit der Auffassung und die Reinheit der Forschung beeinträchtigen darf.

So sei denn diese scriptio senioris dem gleichen Wohlwollen empfohlen, mit dem Sie, verehrtester Lehrer, die scriptiones junioris aufzunchmen pflegten.

Augsburg, in der Osterwoche 1869.

David Goral

## Uebersicht des Inhaltes.

| I. | Personen des Gespräches. Kallikles   |   |   |     |    |    |   | ı | ı  |     |   | 1-25   |
|----|--------------------------------------|---|---|-----|----|----|---|---|----|-----|---|--------|
| Ш  | Angenommener Ort des Gesprüches      |   | ī |     |    |    |   |   |    |     |   | 25-35  |
| Щ  | Angenommene Zeit des Gespräches      |   |   |     |    |    |   | ı |    |     |   | 35-47  |
| V. | Gliederung des Gespräches            |   |   |     |    | ı  |   |   |    |     |   | 47-75  |
| V. | Einzelne Stellen in kritischer und e | X | g | eti | sc | he | r | H | ns | ich | ŧ | -      |
|    | érörtert                             | ū | ū | ū   | J  | J  | ū | I | ū  |     | ľ | 75-197 |

Ein \* verweist auf die Nachträge S. 198.



Ueber die künstlerische Composition des zwar einfach angelegten, aber durch die dialektische Verwicklung doch vielfach verschlungenen Werkes herrschen noch sehr verschiedene Ansiehten. Ganz besonders gift dies in Bezug auf die Gliederung des Dialoges. Zwei, drei, fünf Haupttheile, abgesehen von der Einleitung und dem Schlusse, werden von verschiedenen Forschern unterschieden, und von iedem seine Behauptung durch eine ausfübrliche Begründung gerechtfertigt. Könnte in solchen Fragen die Autorität des Namens entscheiden, so wäre man auch in Verlegenhelt, welchem Vertreter dieser verschiedenen Ansichten man das meiste Gewicht schenken wollte. Denn, von den älteren Forschern auf diesem Gebiete, deren Namen althekannt sind und in verdientem Ansehen steben - Ich nenne nur Schleiermacher, Ast. Thiersch. den letzteren um der schönen Abhandlung willen über die dramatische Natur der Platonischen Dialoge, welche nebst anderen Dialogen auch dem Gorgias besondere Beachtung widmet - von diesen also abgesehen, wer wolfte Mannern, wie Bonitz, Deuschle, Steinhart, Susemihl nicht das Ansehen competenter Beurtheiler zuschreiben? Da nun aber auf diesem Wege der Abwägung eine Entscheidung nicht zu treffen ist, so bieibt eben doch nur die Prüfung der Ansichten selbst übrig. Diese gehen schon bei dem ersten Schritt, den der Leser an der Hand Platons in das Innere seines Kunstwerkes macht, nämlich bezüglich der Einleitung, die uns vor Allens über die Scene zu verständigen hat, also über den Ort, wo wir uns die Handlung, hier das philosophische Gespräch, zu denken haben, einigermassen auseinander. Zu der Scene gehört aber auch die Wahl der Personen, die der dichterisch begabte Philosoph zu Trägern des Gespräches gemacht hat. Ueber diese besteht nun eigentlich kein Zwiespait, aber wohl bloss deswegen nicht, weil die Frage, die hier zumeist in Betracht kommt, gar nicht aufgewor-Cnow, Beiträge.

fen wird. Man ist also wold über Gorgias und Polos, die heiden Personen, die neben Sokrates und Chärephon zunächst in den Vordergrund treten, genägend unterrichtet. Ucher sie hat die gelehrte Forschung über die Geschichte der Rhetorik und die Entwicklung der Theorie, zu welcher das vor num fast vierzig!) Jahren erschienene Werk Spengels nicht nur den Grund gelt, sondern auch einen durch seine fruchbärene Ergebnisse bedeutsamen Beitrag geliefert hat, die nöblige und im ganzen über-einstimmende Auskunft gegeben, wie natürlich auch über den berühmten Letter des Gespräches und seinen minder berühmten Begleiter, trotz alter und neuer Persölligen und noch nicht ganz beschwichtigten Kampfes der persönlichen Vorliebe und Abneigung, doch in Rücksicht auf die historische Geltung der Personen kein eigentlicher Zweifel besteht.

Anders verhält sich die Sache bezüglich des noch übrigen Mitunterredners, dem doch - darüber kann kein Zweifel sein in dem Gespräche selbst nächst Sokrates die bedeutendste Rolle zugewiesen ist. Kallikles! - Wer ist Kallikles? Ein Athener aus dem Demos Acharua, ein vornehmer, aristokratisch gesinnter Mann in den besten Jahren, etwa ein Dreissiger, der die politische Laufbahn vor nicht langer Zeit betreten hat, ausgerüstet mit all der feineren Bildung und moralischen Frivolität, welche auch ilamals bereits ein Haupterforderniss für einen thatkräftigen und auf reelle Erfolge hinarbeitenden Staatsmann gelten mochte das sind etwa die Züge seines Charakters, die wir aus dem Gespräche selbst entnehmen können, wozu noch die seine Person betreffende Notiz kommen mag, dass Demos der Sohn des Pyrilampes, dessen anmuthsstrahlender Ruhmesglanz der Verherrlichung durch die Komödie würdig befunden wurde, sein anerkannter Liebling war und neben Alkibiades, dem Sohn des Kleinias und seinem vielbesprochenen Liebesverhältniss zu dem berühmten Barfüsser in Athen zu einem artigen Wort- und Gedankensniel in dem Dialog Anlass gegeben hat.

Obwobl nun diese Züge, mittels deren uns der philosophische Künstler ein so lebensvolles Bihl des einen und nicht unbedeutendsten Mitunterredners gezeichnet hat, für die Auffassung und

Spätere Bemerkung. So schrieb ich zu Ostern 1867, in welcher Zeit diese kleine Abhandlung niedergeschrieben wurde. Seitdem ist das "fast" überflüssig geworden.

das Verständniss des Gespräches selbst durchaus hinreichend sind, so können wir doch, ohne uus des Vorwurfs sträflicher Nengierde schuldig zu machen, noch eine weitere Frage aufwerfen, auf welche wir aus dem Dialoge selbst keine vollständig befriedigende Antwort einfach entnehmen können. Diese Frage bezieht sich auf die geschichtliche Bedoutung des Mannes. Hat er sich im Leben als Staatsmann wirklich geltend gemacht? wie und wann und bei welcher Gelegenheit? Die Geschichte gibt uns keine Auskunft darüber, so wenig, als das Werk des Philosophen, das eben um des künstlerischen Motivs willen Näheres darüber nicht angeben konnte 1). Führt somit kein directer Wcg zur Befriedigung unserer Wissbegierde, so sind wir darauf gewiesen, eine durch Combination cinzeluer Acusserungen und Bezichnugen und darauf gegründete Schlüsse vermittelte Ansicht uns zu bilden, die nun freilich an Stelle der historisch beglaubigten Wahrheit sich mit dem Auspruch auf einen grösseren oder geringeren Grad von Wahrscheinlichkeit beguügen muss.

Gehen wir zunächst von der Bemerkung aus, die wohl kaum mi einen Widersprucht von irgend einer Scite stossen wird, dass wir in Rücksicht auf die seenische Umgebung d. h. auf die Wahl der anderen Personen nicht an eine reiu erdichtete Persönlichkeit denken können?<sup>7</sup>, so mag es uus doch vor allem befemen.

<sup>1)</sup> Bemerkenswerth mag es ührigens dech seleinen, dass auch der Name des Vaters mit keinem Weste erwähnt wird. Ob die Bezeisbanung des Mannes als eines dem Demos Acharaï zugebörigen (195 D) eine weitere Belentung hat, als die scherthafte Wirkung, welche dort erreicht wird, liest sich sehwerlich entscheiden. Auch am der Rede, welche Demosthenes für den Sehn des Tissis gegeen Kalikites den die Seksika bei des Kalikites den des Kalikites den des kalikpijdes verfasst hat, lassen sich, seheint es, keine Aufschlüsse entschuner.

<sup>2)</sup> Green van Frinaterer in seiner prosepographia Platonica behandelt des Kallikles gan als historische Feron, cine Anffasung, in der ihm die Erklürer des Platonischen Dialoga ingesamt felgen. Anten in der Abhandlung r'ble Dialoge Gorgian and Phaldrav (Zeitsehr, f. Ph. v. Fichte etc. N. F. 35, Bd.) erklärt sich gegen Herm ann, der im K. nur den motzurszég sicht, derselbe seiv eilember als ein sophistischer Rheter auf dem Felde der Politik anfrafassen. Dass er als Sphistenschäller nud Vertreter der sophistisches Bildung dargestellt wird, bebt anch Zeiler herver. Dieser Anffassung widentreitet anche Blats gift Geschichte der att. Beredankneit etc. Leipzig, Teubenr, 1868), der, ven den Sophisten zu den Sophistenschüllern, die nicht belas zich ersphistischen Bildung geworden, lüerzphend, bemerkt:

dass dieser Mann, dem der Schriftsteller eine so hervorragende Bedeutung gegeben hat und gerade eine so stark ausgesprochene Richtung auf Geltung im öffentlichen Leben zuschreibt, unter den athenischen Staatsmännern dieser Zeit nirgends genannt wird und sich nicht einmal, wie sein Lichling, neben anderen berühmten und herüchtigten Staatsmännern einen Ehrenplatz in der Komödie erworben hat. Sollte er früh gestorben sein oder etwa gar durch die eindringliche Dialektik und nachdrückliche Mahnung des Philosophen von der eingeschlagenen Bahn abgelenkt und dem minder glänzenden Beruf der Selbstprüfung und Besserung zugewendet, von dem Geräusch des öffentlichen Lebens weg in die stillen Räume der Akademie oder des Lyceums geführt worden sein? Schwerlich! Eine solche Vermuthung würden wir schon darum für verfehlt halten, weil ebendadurch der Mann den Auspruch auf diese Stelle in dem Dialog Platons, durch welche er der Nachwelt überliefert worden ist, verwirkt haben würde.

Bel dieser misslichen Alternative, die uns nach keiner Seite hin eine befreidigende Wahl verstattet, mag es gerechtgit scheinen, an eine Möglichkeit zu deuken, für welche sich in den Schriften Platons sonst kein entsprechendes Beispiel findet: an die Möglichkeit mänlich, dass der Schriftsteller einen Namen gewählt habe, der die wirklich gemeinte Person eher verdeckt als enhällt. Gibt uns die Geschlichte keine Personichkeit dieses Namens an die Hand, worin wir den Vertreter der von Platon ihm übertragenen Itolile erkennen könnten, so fragen wir eben: welche Person anderen Namens, die wir kennen, möchte etwa den Anspruch haben, zu dem Bilde, das uns der Könstler in so lebensvoller Erscheinung darstellt, die historischen Züge zu liefern?

Zunschst also haben wir den Spuren der Platonischen Schilderung nachzugehen. Kallikles ist es, der das erste Wort des Dialoges spricht, und zwar an Sokrates und seinen Begleiter gerichtet im Sinae eines freundschaftlichen Vorwurfes wegen ihres zu späten Erscheinens, woran sich die Einladung zu einem Besuche in seinem eigenen Hause knüpft; und Kallikles ist das letzte Wort des Dialoges, und zwar an ihn gerichtet im Sinae einer

<sup>&</sup>quot;Ich meine natürlich nicht Männer wie den Kallikles im Gorgias, die sich nach genossenem Unterricht in der Weisheit völlig dem praktischen Leben zuwandten; auch nicht prunksüchtige Reiche, wie Kallias" u. s. w.

ernsten Mahnung und Zurechtweisung in Bezug auf die Wahl des rechten und wahren Lebensberuses, deren Wirkung sich über die Grenzen dieses Lebens hinaus erstrecke. Es sei ferne, an diesen Umstand eine Betrachtung zu knüpfen, die sich dem Tadel einer gchaltlosen Spielerei mit Zufälligkeiten aussetzen könnte. Denn diese Schlussrede des Sokrates, deren letztes Wort sich so nachdrucksam an den Mann wendet, ist doch die eigentliche Erwiderung auf die hochmüthige, in Dichterworte gehüllte Zurechtweisung, mit der der selbstbewusste Praktiker am Anfange seines späteren Gespräches mit Sokrates sich an diesen wendet, um ihn aus blossem Wohlwollen von der nichtigen Speculation abwendig zu machen, oder, wie Sokrates sich 506 B ausdrückt, die Antwort des Amplion auf die Rede des Zethos. Soviel aber darf denn doch gesagt werden, dass schon der Eingang des Gespräches dazu dient, den Mann, der, ein Mitbürger des Sokrates, neben und vor den beiden Fremden der eigentliche Widerpart des Philosophen ist, in seinem Verhältniss zu diesem darzustellen. Dieses gibt sich zunächst als ein freundschaftliches zu erkennen, das von Seiten eines vornehmen und begüterten Mannes - als solchen müssen wir uns doch wohl den Wirth des prunkliebenden Ausländers denken - gegenüber dem armen und mehr als schlichten Philosophen, zu dem ihn auch nicht Gemeinschaft der geistigen Richtung zieht, immerhin Verwunderung erwecken mag, Und doch wird auf dieses persönliche Wohlwollen so wiederholt ein gewisser Nachdruck gelegt, dass man keinen bedeutungslosen Zug der künstlerischen Motivierung darin finden möchte. Vielleicht gebort derselbe zu den Mitteln, die dem Schriftsteller bei der gewählten künstlerischen Form dazu dienen mochten, seine Leser, die er sich natürlich zunächt als seine Mitbürger und Zeitgenossen denkt, auf den richtigen Weg zur Erkennung seiner eigentlichen Intention zu leiten. Möglich also, dass die Betrachtung der übrigen Charakterzüge auch den tieferen Grund dieses Verhältnisses erkennen lässt.

Der Philosophie ist also Kalikikes nicht zugethau, da er den Sokrates von der Beschäftigung mit dersethen abzuziehen bemüht ist, aber doch auch nicht in dem Grade abhold, dass er ihren Werth ghazlich verkennen oder leugnen sollte; vielmehr erklärt er sie besonders geetignet zu einer freien und edeln Vorbildung für hochstrebende Jünglinge, die nur rechtzeitig zu dem böberen Bestrebungen übergehen müssen, wenn sie nicht Gefahr laufen

wollen, wie Alkibiades im Symposion sagt, vom öffentlichen Leben abgezogen zu werden aud in einem Winkel zu verkommen. Dieser Zug unterscheidet den Kallikles in einem nicht unwesentlichen Punkte von solchen Staatsmännern, wie Anytos war, der gewichtigste unter den Anklägern des Sokrates, der gerade dessen Verkehr mit der Jugend als einen staatsgefährlichen betrachtete und dagegen die Strafgewalt des Staates aufrief. Mit diesem engherzigen, vielleicht sogar geistesbeschränkten, aber aufrichtig gesinnten Demokraten vom reinsten Wasser, dem der von seinem Vater erworbene und von ihm selbst ererbte Reichthum die erste Staffel zu Ausehen und Ehrenstellen Im Staate wurde, der seine Anhänglichkeit an die alte Verfassung durch patriotische Leistungen bewährt hatte, die ihn einem Thrasybulos an die Seite setzten, steht auch in politischer Hinsicht der feingebildete Kallkles lu einem entschiedenen Gegeusatz. Er huldigt zwar auch der Menge, aber nur weil sie die Macht hat, und nur in der Weise, dass er ihre Schwächen erspäht, um sich derselben zur Verwirklichung seiner eigensüchtigen Absichten, die ganz nur auf die Erwerbung von Macht und Ansehen gerichtet sind, zu hedienen; und zwar der höchsten Macht, als deren wahres und auszeichnendes Merkmal er die unbeschränkte Befriedigung der Begierden bezeichnet. Er ist darum eher oligarchischer als demokratischer Gesinnung, und die Tyrannis ist unverhohlen das Ziel seiner Winsche.

Wen unter den uns historisch bekannten Staatsmännern aus der Zeit des Sokrates könnten wir aber etwa in diesem Bilde wiedererkennen? Fast würde es mich wundern, wenn keiner der Leser an den Mann gedacht hatte, der mir, so wie ich mir diese Frage stellte, gleich zuerst in den Sinn kam? Dass es nicht Alkibiades ist, auf den wohl auch manche der angegebenen Züge passten, springt in die Augen. Diesen Mann also pseudonym einzuführen verhindert schon ausser der Erwähnung 519 A das weltbekannte und doch auch vielverkannte Herzens- oder, wie es in der überlieferten Bezeichnung genannt wird, Liebesverhältniss mit Sokrates. So intim, wie dieses schon durch seinen Namen und in allen Schilderungen, die wir kennen, hervortritt, erscheint die Freundschaft zwischen Sokrates und Kallikles In unserem Dialoge nicht. Sie übersteigt zunächst keineswegs die Form einer gewissen äusseren Bekanntschaft, die vlellelcht auf gemeinsame persönliche Beziehungen begründet war, aber doch nicht zu einem gegenseitigen tieferen Verstehen des Wesens- und darauf begründeter Achtung und Herzenszuneigung führte. Der Mann, der dem Sokrates am Eingauge des Dialoges so freundlich entgegenkommt. ist schon während des Gespräches mit Gorgias und Polos sein eigentlicher Widerpart geworden 1), und nachdem er selbst es versucht, den ihm nicht gleichgültigen Mann von seinen verkehrten Ansichten abzubringen, dieser vielmehr seiner innersten Neigung und Ueberzengung so kräftig und siegreich entgegentritt, da verkehrt sich das Wohlwollen und die Freundlichkeit schnell in die schroffste Entgegnung und die beleidigendsten Ausfälle. Umstände deuten eher, als auf Alkibiades, auf den Mann, der zwar oft in Verbindung mit Alkibiades genannt wird, aber von diesem sich sowohl durch seinen Charakter, als auch durch sein Verhältniss zu Sokrates nicht unbedentend unterscheidet. Ich meine Krltias, den Sohn des Kalläschros. Wie viele Züge aus dem historisch überlieferten Bilde dieses Mannes zu der in unserem Dialoge vorliegenden Zeichnung passen, wird eine nähere Betrachtung zur Genüge ergeben.

Zuerst also die bestehende Bekanntschaft oder, wenn man will, das Freundschaftsverhältniss mit Sokrates. Auf ein solches deutet schon die Rolle, welche Platon diesem Manne in mehreren seiner Schriften zugetheilt hat. So begegnet er uns gleich im Charmides in einer fast auffallenden Aehnlichkeit der Stellung und Bedeutung, die er in der künstlerischen Mottvierung des Dialogs einnimmt. Wie im Gorgias Kallikles, so tritt uns im Charmides Kritias gleich im Eingang des Gesprächs entgegen. Auch Charephon bildet, wie dort, den dritten im Verein mit nur wenig veränderter Rolle, indem er hler zwar nicht als der unzertrennliche Begleiter erscheint, wohl aber seine treue Auhänglichkeit in der lebhasten Freude zu erkennen gibt, mit der er den aus dem Krieg heimkehrenden Freund begrüsst. Kritias vermittelt, wie dort Kallikles, die Anknüpfung des Gespräches, das nur in dem grösseren Werke zwischen zwel Personen des Dialogs getheilt, hier dagegen dem einzigen Charmides zugewiesen ist, bis, wie dort Kallikles, so hier Kritias selbst die Rolle des Sprechers übernimmt. Und merkwürdig ähnlich ist die Art ihres Eintretens in das Gespräch. Man sieht, Kallikles hat mit steigender Unge-

Ganz anders tritt Alkibiades im Protagoras 336 ff. auf, nämlich als Anhänger des Sokrates, der für diesen entschieden Partei nimmt.

duld dem Gespräch des Sokrates mit den beiden andern Mitunterrednern zugehört und brennt vor Verlaugen, den ganzen Quark ideologischer Verkelutheit, der sich uselt seiner Melinung in den von Sokrates bisher siegreich verfochtenen Ausichten breit macht, über den Haufen zu werfen!); er kann es auch niebt unterlassen, seinen Vorgängern ihre schwächliche Halbliet vorzuwerfen, durch die sie die auch von ihm getheilte und für richtig befundens Grundassicht beeinträchtigten. Und wie Kritias im Charmides? Sokrates erzählt von ihm, dass er leidenschaftlich aufgeregt schon langst mit sich kämpfle, jetzt aber, durch eine Aeusserung des

<sup>1)</sup> Anders fasst Anton in der ohen angeführten Abhandlung die Sache. Er sagt S 104: "Um üher Kallikles richtig zu urtheilen, muss man anch die Aenssernugen in Betracht ziehen, die er Chärephon gegenüber macht. Da orscheint er Anfangs begeistert von den Reden des Gorgias; er wünscht, dass dessen Knnst so viel wie möglich anerkannt werde, und ladet dossalb den S. und Ch. in sein Hans ein, wo G. eben eine Rede hält. Und als nun G, und S. miteinander sprechen und fürchten, die Znhörer zu lange anfznhalten, sagt er, dass er schon viel gehört hahe, aher gern noch mehr hören wolle; .... Antheil an der Unterspehung nimmt er erst, nachdem G, and P, verstammt sind, und zwar auf Veranlassung des Chärephon, der ihm, weil er an einigem zweifelt, rath, den S. selbst zu fragen. Da wagt er sieh hervor. all' ἐπιθυμώ." Die durch den Druek ansgezeichneten Worte gehen nun nach moiner Meinung ein ganz falsehes Bild von dem geschildorten Moment and zeigen eine voliständige Verkennung der mimischen Absicht des Schriftstellers. Als einen bescheidenen, schüchternen jnngen Mann, der erst der Aufmunterung hedarf, am den Muth zu einer eigenen Meinnngsäusserung zu fassen, will ihn der Schriftsteller gewiss nicht darstellen. Auch hegt er nicht bloss an einigem Zweifei, sondern er verwirft gleich von vornherein den Standpankt und die Lehonsansicht des Sokrates; dies zeigt sein erstes Wort an Chärephon in der Frage 'σπουδάζει ταθτα Σωκράτης η παίζει;' Und wie wenig rücksichtsvoll und schonend er zu Werke geht, davon giht die hald daranf folgende Acusserung, die er an S. selbst richtet - doneig venvienbar έν τοις λόγοις ως άληθως δημηγόρος ων - ein redendes Zengniss. Von dieser kann schon nm ihrer Stellung willen nicht wohl gelten, was A. gegen Susomihl hemerkt, er lege zn viol Gewicht auf die ans Liebe zum Princip und in der Hitze des Gesprächs S. gegenüber gemachten Ausfälle. Uchrigens ist hervorzuhehen, dass Susemihls Ansicht (Die gonetische Entwicklung etc. I. S. 101) dem Schluss, an welchem Anton gelangt: "So ist sein (des Kallikles) Charakter hesser, als man nach den Grundsätzen, die er vertheidigt, erwartet" nicht im mindesten widerspricht, vielmehr jener am a. O. fast wörtlich denselben Gedanken aussprieht.

Charmides gereizt, sich nicht mehr halten kann und mit einer uuverblämten Zurechtweisung seines Mündels nun selbst das Gespräch aufnimmt. Einen Zug in der Schilderung des Kritias könnte dem im Gorgias ausgeführten Bilde des Kallikles direct zu widersprechen scheinen. Denn während der letztere, der seinen Vorgängern ihre Schüchternheit, d. h. den Maugel an Entschlossenheit die äussersten Consequenzen ihrer Ansicht auszusprechen und anzuerkennen, zum Vorwurf macht, selbst wegen seiner ausgebildeten Unverschämtheit wiederholt von Sokrates mit ironischem Lob bedacht wird, heisst es von Kritias ausdrücklich an einer Stelle 1), we er rathles nicht mehr weiter weiss, dass er sich vor den Anwesenden schämte und seine Verlegenheit vergeblich hinter unklaren Aeusserungen - eine unvergleichlich treffende Zeichnung - zu verbergen sucht. Man könnte sich zunächst damit begnügen, diese Verschiedenheit der Zeichnung in beiden Dialogen einfach aus der Verschiedenheit der fingierten Zeit oder der Abfassungszeit oder beider zu erklären. Indessen ist auch dieses Auskunstsmittel gar nicht nöthig. Denn genau hesehen erweist sich der bezeichnete Widerspruch nur als ein scheinbarer. Die Scham des Kritias ist nichts anderes als der ihn ganz und gar beherrschende Ehrgeiz, dessen auch schon bei seinem Eintreten in das Gespräch2) theilwelse mit denselben Worten gedacht worden ist. Er fühlt sich gekränkt durch dies unerwartete Ergebniss, er kann die Verlegenheit, in der er sich bezüglich der Fortführung des Gespräches befindet, nur als eine persönliche Niederlage empfinden; und gegen solche ist auch Kallikles hochst empfindlich. Weit gefehlt also, dass wir es in diesem Punkt mit einer wirklichen Verschiedenheit in dem Charakter der zwei verschieden benannten Personen zu thun haben, finden wir hier in dem Bild des einen nur einen erganzenden und wahrhast harmonischen Zug zu dem Bilde des andern, also den besten Beweis der inneren Wesensgleichheit.

Ich befürchte nicht, dass die von einigen Forschern3) be-

<sup>1) 169</sup> C.

<sup>2) 162</sup> C φιλοτίμως πρός το τον Χαρμίδην καλ πρός τους παρόντας

<sup>\$720&</sup>quot;.
3) Ast, Socher und früher anch Zeller, der seine Ansicht indessen später zurückgenommen hat. Die Schrift Schaarschmidts war mir damals, als diese Zeilen niedergeschrieben. wurden, noch nicht zur Hand. Die Sachlage wird anch durch diese nicht gefündert. Ein

hauptete und neuerdings durch Ueberwegs Untersuchungen über die für die einzelnen Dialoge aufzubringenden äusseren Zeugnisse wenigstens nicht ausser Frage gesetzte Unechtheit des kleineren Dialogs der nachgewiesenen Uebereinstimmung in der Schilderung zweier Personen in zwei verschledenen Dialogen die Spitze ahzubrechen scheinen könnte; denn abgesehen davon, dass der auf innere Gründe gestützten Ansicht zweler Forscher eine grössere Anzahl gleich namhafter Vertreter der Echtheit gegenübersteht und der Mangel an äusserer Beglaubigung nicht als ein Beweis der Unerhtheit angesehen werden kann und von jenem Gelehrten auch nicht als solcher behauptet wird, sagen wir, dass selbst in dem schlimmsten Falle, wenn der Platonische Ursprung des Charmides wirklich ganz aufgegeben werden müsste, die Brauchbarkeit des kleinen Dialogs für unseren Zweck nIcht im mindesten beelntrachtigt wurde. Denn in eine so ganz spate Zeit, dass der Werth der Schrift als eines Zeugnisses aus der classischen Periode geradezu aufgehoben würde, wollten ohne Zweifel auch Ast und Socher dieselbe nicht setzen; und ausserdem zeigt der Verfasser, mag er nun Platon oder ein uns unbekannter Schriftsteller sein. nicht bloss das unverkennbare Bestreben, sondern auch die unbestreitbare Fähigkeit, einen geschichtlich bedeutenden Mann, den er zu einem der Träger des von ihm erdichteten philosophischen Gesprächs gewählt hat, mit lebendigen und treffenden Zügen zu schildern.

Unbedeutender, aber doch nieht bedeutungslos ist die Rolle, welche dem Kritäs in dem Dialog Protagoras zufällt. Zunächst widerspricht sie wenigstens nicht dem im Clarmides gezeichneten Bilde, sondern beringt nur einemehr noch einen Zug bei, der die Stellung des Manues zu Schrates mit der des Kallikles im Gorgie wohl verrinbar erscheinen Bisst. Dem er, der mit Allibiades, aber ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Sokrates, in die Sophissenherberge eingeferten ist, offenhar um aus eigenem Antrieb und mit selbständiger Wahl an den dort zu hörenden Vorträgen Theil zu nehumen, trägt in einem krütschen Moneute, der dem Alkibiades Gelegenheit bietet, seine Vorliebe für Sokrates zu bethätigen, wie man glauben muss, mit einer gewissen Absichtlichst sie und verzielighe Stellung zwischen Sokrates und dem Sochates und dem So-

Urtheil über die beregte Frage sell natürlich meinerseits hier überhaupt ulcht ausgesprochen werden.

phisten und zugleich die Selbständigkeit des Urtheils und der Bildung zur Schau, die ihn wohl befähigen würde, nach Umständen dem Sokrates auch in solcher Weise, wie dies Kallikies im Gorgias thut, entgegenzutreten. Sehen wir ja doch, wie Kallikies in einem für die Porführung des Gespräches gleich kritischen Momente, wobel jedoch die Gemüthastimmung der betheiligten Personen etwas gelassener erscheint, sogar mit mehr Wohlwollen für Sokrates, wie es scheint, als Vermülter eintritt.

Weniger ergiebig für den vorliegenden Zweck, obwold destohedutender für die beiden Werke der unvollendeten grossatsien Trilogie, in welcher Kritias als eine der Hauptpersonen erscheint, ist die ihm dort zugetheilte Rolle, weil in gleichen Massez, als dass milmische Element hinter den wissenschaftlichen Zweck in diesen Werken aus einer Zeit der reichsten Bildung der Philosophen zurücktriti, die Darstellung der sprechenden Personen weniger Züge zu einer anschaultehen Charakteristik bietet!). Eher könnte man zu diesem Zwecke noch den äligenein für umecht gehaltene Eryt ist sehenützen, obwohl auch dieser nichts zur Vervoikständigung des aus den heiden anderen Dialogen gewonnenen Bildes beitragen wird.

Augemessener wird es daber sein, diese Ergäuzung in der bistorischen Uberlifderung zu suchen. Denn wem zunüchst auch für den vorliegenden Zweck die Uebereinstimmung der Darstellung des geschichtlich bekannten und berühmten Mannes mit der Charakterzeichnung einer nicht unbedeutenden, sonst aber völlig unbekannten Persönlichkeit in den Platonischen Dialogen, in welchen die eine und die andere Person auftreten, maassgebend Ist, so wird doch die strengste Gewissenhaftigkeit der Forschung nur daun befriedigt sein, wenn das Bild der zunächst rein idealen Persönlichkeit mit dem durch scharf gezeichnete Umrisse der geschichtlichen Ueberliferung festgestellten Typus ebenfalls übereinstämmt oder wenigstens in keinen unwereinbaren Widerspruch zu demseilten tritt. Wir glauben auch dieser Forderung nicht aus dem Wege gehen zu mössen.

Freilich ist es nicht ein Historiker ersten Ranges, wie Thu-



Dass die Vorwandtschaft mit dem Hause des Solon, in dem gewiss manche sagenhafte Tradition sich erhalten hatte, bei der Wahl des Sprechers von mithestimmendem Einfluss gewesen, müchte kaum bezweiselt worden.

kydides, dessen Werk eben da abbricht, wo Kritias seine Rolle zu spielen beginnt, sondern Xenophon, ein für die Beurtheilung geschiehtlicher Verhältnisse nicht durchaus maassgebender Schriftsteller, der unser vornehmster Gewährsmann ist. In der vorliegenden Frage aber dürften wohl keine Bedenken gegen seine Angaben obwalten. Zunächst beriehtet er uns in seinem Gedenkbuch 1), dass dem Sokrates der Umgang mit Kritias und Alkibiades, zwei Männern, die dem athenisehen Staate die tiefsten Wunden gesehlagen, zum Vorwurf gemacht wurde. Dass der Umgang in dem Sinne eines geistig bildenden Verkehres, wie er zwischen Lehrer und Schüler obwaltet, zu verstehen ist, gibt der weitere Zusammenhang deutlich an die Hand. Eine Bestätigung dieser Angabe findet sich in der Aeusserung eines Redners aus etwas späterer Zeit, des Aeschines2), die zugleich zu erkennen gibt, dass die Erinnerung an den schädlichen Einfluss des Sokrates auf jungere Leute, den man ihm zur Last legte, mehr mit dem Namen des Kritias als dem des Alkibiades verknûpft war. Was Xenophon zur Widerlegung dieser Anklage belbringt, darf wohl als wahrheitsgemäss und bewelskräftig angesehen werden. kommt es indessen nur so weit in Betracht, als es einen Beitrag zur Charakteristik des Kritias enthält. Dieser ist aber in der That für unseren Zweck so treffend, dass wir uns einen vollgültigeren gar nicht zu denken wüssten. Wir sehen dabei von den drei nlcht eben ehrenvolien Prädicaten ab, die ihm Xenophon gleich von vornherein beilegt, indem er ihn einen räuberischen und gewaltthätigen und blutgierigen Oligarehen nennt3); denn trotz der kategoriseiten Form, in der sich Xenophon äussert, sehen wir doch aus dem folgenden Satz, dass er nicht so fast sein eigenes Urtheil, als die Aeusserung der Feinde damit ausdrücken wollte. Indessen fällt auch sein Ausspruch nicht eben viel günstiger aus. Vor allem schreibt er beiden genannten Månnern unhändigen Elirgeiz, die grösste Selbstsucht und Ruhmbegierde zu, lauter Eigensehasten, die niemand dem Kallikies absprechen wird, wie man schon aus der Sehilderung derer ersehen mag, die, wie

<sup>1)</sup> Aπομν. I 2, 12.

<sup>2)</sup> natà Tipágzov § 173 (p. 24).

<sup>3)</sup> Ι 2, 12: Κριτίας μὲν γὰς τῶν ἐν τῷ ὁλιγας χία πάντον αλεπτίστατός τε καὶ βιαιότατος καὶ φονικώτατος ἐγένετο ατέ, ibid, 13. ἐγώ δ' εἰ μέν τι αακὸν ἐκείνω τὴν πόλιν ἐποιησάτην, οὐκ ἀπολογήσομαι ατέ.

Groen van Prinsterer, denselhen ganz als historische Person behandeln. Noch zutreffender aber für Kallikles ist es, wenn Xenophon die Ueherzeugung ausspricht, dass diese Männer den Umgang des Sokrates nicht deswegen gesucht, um von diesem die Tugend der Mässigung und Selhstbeherrschung zu lernen. sondern nur, well sie aus demselhen Vortheile für die Redegewandtheit und praktische Tüchtigkeit zu gewinnen hofften. Wer, der den Inhalt des Gorgias gegenwärtig hat, wird durch diese Bemerkung nicht an die Art, wie sich Kallikles über die σώgooves ausspricht, die er als arge Thoren verachtet, erinnert? Dass übrigens der ihnen zugeschriebene Grund, warum sie sich dem Sokrates zuwandten, kein an sich schon verwerflicher oder irgendwie ehrenrühriger ist, wird jeder aus seinem eigenen Gefühl und Bewusstsein entnehmen und lässt sich auch daraus erkennen, dass dieselhe Absicht wohl auch dem Xenophon selbst zugeschrieben werden könnte. Nur das mochte dem ehrenwerthen Sinn des letzteren so sehr missfallen, dass diese Männer, oder richtiger der eine von ihnen, nämlich Kritias, selnem Lehrer so innerlich untreu wurde und so ganz alle Anhänglichkeit vergass, dass er ihn im gegehenen Falle wie seinen Feind behandeln konnte. Wie sehr beide Männer in ihrer Gesinnung von Sokrates geschieden waren, das drückt Xenophon in treffender Weise durch die Bemerkung aus, dass, wenn man ihnen die Wahl gelassen håtte, so zu lehen, wie Sokrates lebte, oder des Todes zu sein, sie keinen Augenblick sich besonnen haben würden, das letztere zu wählen. Die Bestätigung für den einen von beiden. der wenigstens der Herzenszuneigung zu seinem früheren Meister wohl niemals gauz entsagte, mag man in der vielgepriesenen Rede des Mannes, welche wir im Gastmalil lesen, finden. Und für Kritias, wer möchte für diesen nicht die fast wörtlich übereinstimmenden Aeusserungen des Kallikles im Gorgias gelten lassen. z. B. wo derselbe die von Sokrates augenommene Bedürfnisslosigkeit eine Glückseligkeit für Steine und Leichen nennt1). Und wenn schliesslich Xenophon sagt, dass, sobald die beiden Männer ilirer Ueberlegenheit üher andere sicher geworden waren, sie von dem Verkehr mit Sokrates absprangen und sich den Staatsgeschäften, auf welche ihr ganzes Absehen gerichtet war, zuwandten,

 <sup>492</sup> Ε: Οἱ 1/θοι γὰς ἄν οῦτω γε καὶ οἱ νεκροὶ εὐδαιμονέστατοι εἶεν.

wer bört da nicht den wohlwollenden Rath, den Kallikkes in vornehmer Herablassung dem von ihm talb mit Midstein geschätzten Philosophen gleich im Eiugang des mit ihm aufgenommenen ernsteren Gespräches erthellt und durch die daran geknüpfte heils gelehrte theils geistreich witzige Ausführung des weiteren erläuter!<sup>21</sup>) Auch Kallikles hat sich mit Philosophie beschäftigt, aber eben nur so lange und so welt, his er hinlänglich zu de hölderen Lebensaufgaben des Mannes, wie er sie versteht, befähigt zu sein glabul;

So lange beide Männer, fährt Xenophon weiter2), mit Sokrates verkehrten, fanden sie in dessen Einwirkung die Kraft, ibre schlimmen Neigungen zu beherrschen; nachdem sie sich aber von ihm losgemacht hatten, gieng Kritias als Verbannter nach Thessallen und verkehrte dort mit Leuten, die mehr der Gesetzlosigkeit als der Gerechtigkeit huldigten. Alkibiades dagegen wurde auf anderem Wege durch gleich schädliche Einflüsse verdorben, Das Nähere über den Aufenthalt des Kritias in Thessalien können wir aus der Rede des Theramenes entnehmen, welche Xenophon diesem in der Griechischen Geschichte3) in den Mund legt. Derselhe erwähnt, dass Kritias, von Haus aus oligarchischer Parteigänger, - sein Vater war einer der Häupter der Vierhundert in Verbindung mit einem gewisseu Prometheus die Penesten gegen ihre Herren bewaffnete und eine Demokratie in Thessalien einrichtete. Damit kann Theramenes allerdings den ihm gemachten Vorwurf eines politischen Wetterhahns - so mag man etwa das Schimpfwort zóðogvog wiedergeben - bestens erwidern. Wendet man aber sein Augenmerk auf unsern Kallikles, so berechtigen dessen Aeusserungen über die Menge - man vergesse nicht, diese war der Souveran im demokratischen Athen - die ebenso hochmüthige Verachtung wie schlaue Unterwürfigkeit athmen, dem Kallikles ein gleiches Gebahren, wie dem Kritias, je nach Opportunitat zuzutrauen. Er ist zwar, wie jener, durch und durch oligarchisch geslant4), jeden Augenblick aber hereit, wenn Aus-

 <sup>484</sup> C ff.

<sup>2)</sup> I 2, 24,

<sup>3)</sup> H 3, 36.

<sup>4)</sup> Groen van Prinsterer scheint ihn nach der Bemerkung auf S. 137 seiner Schrift zu den Demokraten zu rechnen; mit welchem Recht aber das dem Mann widerfährt, der die Ισότης, das Schiboteth der Demo-

sicht auf Erfolg vorhanden ist, mit Hulfe der verachteten und umbuhlten Menge sich zum Alleinherrscher aufzuwerfen.

Höchst charakteristisch ist, was Xenophon weiter erzählt 1) von den Bemühungen des Sokrates, den Kritias auf dem Weg der Tugend zu erhalten. Es handelt sich um die Beherrschung der Leidenschaften, denen Kritias zu fröhnen geneigt ist, hier insbesondere um das Verhältniss zu einem schönen Jüngling, dem der leidenschaftliche Mann ganz in der verwerflich sinnlichen Weise huldigt, wie es freilich in damaliger Zelt nicht ungewöhnlich war, Da vernünstige Vorstellungen nichts verflengen, so vermeidet der Philosoph auch nicht eine strengere Zurechtweisung vermittelst elnes in Gegenwart anderer Personen und des Geliebten selbst ausgesprochenen derben Wortes2), zieht sich aber dadurch den Hass seines ehemaligen Schülers zu, dessen Folgen für Sokrates nicht ausbleiben. Wie aber steht es in dieser Beziehung mit dem Manne, der durch seinen Namen dem historischen Boden entrückt scheint? Wir müssen gesteben, dass in dem Maasse, als es die Verschiedenheit beider Schriftwerke gestattet, die Züge des von dem philosophischen Künstler gezeichneten Bildes, indem auch die Liebe zu einem schönen Knaben nicht vergessen ist, auch in diesem besonderen Falle vollkommen denen des uns wohlbekannten Staatsmannes entsprechen. In der That enthält jener ganze Abschnitt in dem Platonischen Dialoge3), der von der σωφροσύνη handelt, aus dem bereits oben eine Aeusserung des Kallikles angezogen wurde, eben nur die Theorie zu der Praxis, von der uns Xenophon in der obigen Erzählung ein treffendes Belspiel vorführt.

Und wenn nun der Geschichtschreiber in seinem Bericht über den weiteren Verlauf der Sache erzählt, wie Kritias in seiner Eigenschaft als Mitglied der Gesetzgebungscommission der Dreissig <sup>6</sup>) den Sokrates vorlud und ihm den gewohnten Verkehr mit jungen

kratic, gründlich hasst und sieh von Herzen zum πλέον έχειν bekennt, ist nicht wohl einzuschen. S. auch die Acusserung 489 C.

I 2, 29.
 X. Μπομε, I 2, 30.

<sup>2) 2. 220022. 1 2, 00.</sup> 

<sup>3)</sup> Cap. 46 ff. (491 D ff.).

<sup>4)</sup> Seiner früheren Stellung nach der Rückkehr ans der Verbannung unter den gleich nach der Einnahme der Stadt eingesetzten Ephoren – Grote in seiner GeschichteGriechenlands VIII (IV S. 319 (490) nennt sie ein Directorium von fünf – wird hier nicht gedacht,

Leuten untersagte, schliesslich aber durch die ironischen Fragen seines früheren Meisters ärgerlich gemacht, kurzweg ihm das Reden über Schuster und Zimmerleute und Schmiede, das bekannte abgedroschene Zeug, verbietet 13: vermeinen wir da nicht den Rälikes zu hören, der in ähnlicher Weise, wie dert Kritäs, durch die hartnäckige Inductionsmethode des Sokrates ausser Fassung gebracht, ihm das ewige Geschwätz von Schustern und Walkern und Kochen und dergleichen mehr vorwirk?

Beachtenswerth für die angeregte Frage ist sogar die Bemerkung, mit welcher Xenophon seine Erörterung üher diesen Gegenstand beschliesst. Da er nämlich den Sokrates gegen den ihm aus dem Umgang mit den genannten heiden Mannern erwachsenen Vorwurf zu vertheidigen sucht und darthut, wie der eine dieser Männer, nachdem er ienem Verkehr entsagt hat, aus einem Freund eln Feind seines früheren Lehrers geworden ist, bemerkt er noch schliesslich, dass eben von Anfang an kein innerer Zug des Herzens, sondern nur nackter Egoismus die heiden jungen Manner zu Sokrates geführt. Denn auf Herrschaft im Staate, und auf nichts anderes, war gleich anfänglich ihr Absehen gerichtet. Zum Beweis führt Xenophon ein Gespräch des noch nicht zwanzigiährlgen Alkibiades mit seinem Vormund, dem berühmten Staatsmann, der damals fast wie ein König den Staat lenkte, an. Obwohl dieses Gespräch natürlich nicht direct zur Charakteristik des Kritias verwendet werden kann, so bietet es doch seinem Inhalt nach so manche Vergleichungspunkte mit den im Dialog Gorgias geführten Gesprächen, dass man es nicht ganz ausser Acht lassen möchte. Es handelt sich in demselben um den Begriff des Gesetzes, den der grosse Staatsmann so wenig festzustellen vermag, dass sich seine Definition unter der gewandten Hand seines Mündels schnell in das Gegentheil verwan-

<sup>1)</sup> I 2, 37: 6 2) Kyrtíng "Itlê többl vol er énégyeden, fapa, deficie, a Disagrares, vois verellen such eit er tervénou val tör palakoirnel påg oljast névoir förg naratrapforde öterögelongivor frå doch Der Schluss des Gespeiches ist wars sowohl für Schrates als auch für Kritiss charakteristisch, bietet aber für den vorliegenden Zweek keine weiteren Vergleichungspunkte.

<sup>2) 490</sup> Ε f. ΚΑΛ. 'Ως ἀεὶ ταὐτὰ λέγεις, ὁ Σώκρατες. ΣΩ. Οὐ μόνον γι, ὁ Καλλίκικε, ἀιλὰ καὶ κερὶ τῶν αὐτῶν. ΚΑΛ. Νὴ τοὺς θεούς, ἀτεχνῶς γι ἀιὶ σκυτίας τε καὶ κναφέας καὶ μαγείςους λίγων καὶ ἰατρούς οὐδὲν παύει, ῶσκερ περὶ τούτων ἡμέν ὅντα τὸν λόγον,

delt. Die leichte Entschuldigung, mit welcher Perikles über das bedenkliche Dilemma wegschlüpft, erinnert ihrem luhalt nach sehr an die Meinung, die Kallikles hei dem Beginn seines weiteren Gespräches mit Sokrates über den Werth der Philosophie, den er auf den Bereich der Jugendbildung beschränkt, ausspricht; denn auch Perikles ist sich bewusst, in seiner Jugend ein guter Dialektiker gewesen zu sein, also auch die Kunst wohl verstanden zu haben, in der er jetzt vor dem jüngeren Manne mit viel Austand die Segel streicht. Ueberhaupt begeht Perikles in dem kurzen Gespräche mit Alkibiades ziemlich dieselben Fehler, denen in dem nurfassenden Platouischen Dialog die drei Mitunterreduer des Sokrates der Reihe nach unterliegen. Dass aber Platon in der Charakteristik des jüngeren Staatsmannes auch den älteren uud ungleich berühmteren mitzutreffen keinen Anstand nahm, geht schon aus der herben Kritik hervor, welche Platon ihm und den anderen berühmtesten Staatsmännern Athens gegenüber in Anwendung bringt. Aber auch die Aeusserungen des Alkibiades, in denen man trotz des Scheines, als suchte der unerfahrene Jüngling nur Belehrung bei dem vielerfahrenen Manne, doch die vielleicht damals schon in stiller Brust gehegten Pläne vorklingen hört, verstatten insofern auch einige Bezugnahme auf Kallikles. als Xenophon selbst das ganze Gespräch ansdrücklich zur Charakteristik der beiden zwar in ihrer Art verschiedeuen aber doch gesinnungsverwandten Männer beibringt.

In historischer Bezlehung am bedeutsamsten ist, was Xenophon in der Griechischen Geschichte von Kritias erzählt. Es betrifft hauptsächlich sein Verhältniss zu Theramenes und das rücksichtslos gewaltthätige Verfahren, wodurch Kritias sich dieses nicht unbedingt ergebenen Parteigenossen, der es nicht liebte, bis zu deu äussersten Consequenzen eines politischen Programms vorzugehen, sondern lieber durch eine gewisse Mässigung sich für eine andere Parteistellung möglich zu erhalten suchte, zu entledigen wusste. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier weniger einzelne Vergleichnugspunkte in Betracht kommen, als dass die politische Handlungsweise, wie sie in der lehendigen Schilderung des Geschichtschreibers hervortritt, mit jener Deukwelse, wie wir sie in dem phtlosophischen Dialoge kennen lernen, wesentlich übereinstimmt. Diese Uebereinstimmung ist aber um so weniger zu verkennen, als Kritias gleich Im Anfang der mit Theramenes gepflogenen Erörterung, zu welcher die ersten Differenzen zwischen CRON, Beiträge.

beiden, ehe noch ein völliger Bruch eingetreten war, führten, sich ganz offen zu dem Grundsatz bekeunt, der die Richtschnur seines Handelns bildet. Derselbe ist in dem einen vielsagenden Wort ausgedrückt, welches mit unuachahmlicher Kürze alles in sich befasst, was der loorns, der bürgerlichen Gleichheit, dem heiligsteu Symbol und missbrauchtesten Schlagwort der athenischen Demokratie, widerstrebt. Es beisst πλεονεκτεΐν, πλεονεξία, und entspricht dcm, was wir Herrsch- und Habsucht mit allen Schattierungen der Unterdrückung gesetzlich gleichberechtigter, aber in Wirklichkeit mindervermögender uennen. Wer erkenut hier nicht das Recht des stärkeren, das natürliche angeborene Recht, das Kallikles dem positiven Recht des geschriebenen Gesetzes und Herkommens, mittels dessen sich die schwachen gegen die stärkeren zu schützen suchen, als das höhere und allein gültige entgegenstellt? Diese Ansicht ist aber die Seele der ganzen ethischpolitischen Theorie des Kallikles und tritt auch schon in den Erklärungen seines Vorgängers, des Polos, hervor, ohwohl mit geringerer Schärfe und weniger principiell, in der Lobpreisung des Vermögens, zu thun, was man will, in dem Sinn, wie er den Satz versteht. Aus dieser Theorie ergeben sich dann von selbst alle die Handlungen, welche zu jenen nicht ehen ehrenvollen Prädicaten führen, mit denen Kritias durch die allgemeine Stimme gebrandmarkt uns in den Memoiren begeguet 1).

Diesen Zügen des politischen Charakters, durch welche der Mann einen sönleberüchtigten Namen in der Geschichte gewonnen hat, stehen audere ehrenvollere zur Seite, die wir nicht übergeben dürfen, wenn die Vergleichung nicht unvollständig und einstellig sein soll. Kritias ist nicht uur reich begabt von Natur, sondern auch fein gebildet; er ist nicht bloss namhtafte Redner?, wie sich das bei seinem politischen Ehrgeiz und dem gewählten Beruf eines Staatslenkers von selbst versteht, sondern auch Bichter und Philosoph und vielleicht in heiden Bestebungen, jedeufalls in der politischen Dichtung, Schriftsteller: Philosoph, wie wir schon oben gesehen haben, allerdings um bis zu einem gewissen Grad, d. h. so wett es sich mit seiner Lebensrichtung verträgt.

<sup>1)</sup> S. oben S. 26 N. 10.

Ueber Cicero's Urtheil ist zu vergl. was Spengel Σπναγωγή τεχνών p. 120 sq. bemerkt.

dung macht auch Kallikkes. Seine Biede zeigt Witz und Gewandteit; er ist mit der podischen Literatur des griechischen Volkes wohl vertraut, und nichts hindert, ihm auch die Fähigkeit zu schriftstellerischen Leistungen zuzutruzen, wenn Platon unch in der künstlerischen Motivierung keinen Grand fand, solches zu erwähnen. Den Kritias finkte sein Bestreben bekanntlich ebenswohl zu den Vorträgen der Sophisten wie zu den Gesprächen des Sokrates. Und wenn nun Kritias ausdrücklich ein Scholer des Gorglas genant wird, moehle er diesen nun während seines Aufenthaltes in Thessallen dort, wo der Ihretor bekanntlich mit Vorliebe sich soffiielt, oder seben vor der Verbannung in Athen kennen gelernt haben, so wörde auch dieser Umstand zu der Vergleichung mit Kallikes, bel dem der genannte Rhetor öffenbar als einen seiner nähreren Freunde und Gönner sein Absteigequartier genommen hat, einen neuen Zug befügen.

Wenn somit das Bild des unbekannten, dem Platon eine Hauptrollo in dem bedeutsamen ethisch-politisehen Dialoge zugewiesen hat, in allen wesentlichen Zügen<sup>1</sup>) mit dem Charakter des be-

<sup>1)</sup> Dass auch die gegea die Lakoaontümler gerichtete Aeusserung des Kastikles (515 E) aicht eine Vergleichnag mit Kritias ausschliesst, dies mag am objectivatea durch Beiziehung einer Stello aus der griochischen Geschichte von Curtius (II S. 670 der 1, Aufl.) dargethaa wer. dea. Sie lautet; "Bei einem Maaae von dieser Anlage nud Eatwickelung kann es nicht befremden, wenn seine öffeatliche Thätigkeit eine unklare, schwaakende und widerspruchsvolle gewesen ist. Aristokrat von Abkunft und Gesingpug, ist er gewiss niemals ein Freund der Verfassung gewesen. In sophistischem Hochmuthe verachtete er das Volk und neigte sich der Partei zu, deren politische Theoriea vor allem daranf hinzielten, dass die Krämer nad Handworker sich um ihre Gewerbe kümmera uad die Staatsangelegeuheiten den Männern von Staad und Bildnng überlassen sollten. Es lässt sich voraussetzen, dass er in diesen Ansichten au Autiphou sich anschloss, der ihm auch wohl als Redner zum Muster diente. Iudessen hielt er sich nicht von Aafang au zu dieser Partei, sondern bewahrte sieh eine freiere Stellung, obgleich sein Vater Kallaischros einer der Eifrigstea nuter des Vierhundert war. Er schloss sich, wie os scheiat, eine Zeitlang an Alkibiades an uad hatte mit ihm und seinem Anhange zur Zeit des Hermeafrevels maucherlei Aufeiadnagen zu erdniden. Thätig trat er erst la deu Volksversammlungea auf, welche dem Sturze der Vierhundert folgtea, und zwar als eia leidenschaftlicher Gegner der Tyrauneu. Er war cs, der Phrynichos noch nach seiner Ermordnag auklagte; auf seinen Aatrag wurden auch die Geheine des Verräthers ausgegraben, um über die Gräaze von Attika geschafft zu werden, und zugleich alle für Mitschuldige erklärt,

rühmten und berdichtigten Saatsuannes ühereinstimut, mögen wir nun unser Augemerk au die Platonischen Schriften, in denen dieser als sprechende Person auftritt, oder auf die Hauptquelle der historischen Ucherhiderung über seine politische Laufnbain, oder auch auf andere gelegentliche Notiten über seine Person und Eigenschaften richten: so ist wohl der Schluss verstattel, dass, wenu Platon, wie kaum zu herweifeln, eine bistorische Persönlichkeit im Auge hatte, dies keine andere war, als der genante: Ihm selbst so nahe stehende Staatsmann.

Noch ist die Frage aufzuwerfen und zu beantworten, was den Schriftsteller bewogen haben mag, den Mann, den er so oft mit seinem wahren Namen in seine Darstellung eingeführt hat, hier, in diesem Dialoge, durch einen erdichteten zugleich zu kennzeichnen und zu verbüllen. Die Antwort ist nicht schwierig. Denn so gross auch im ganzen die Aehnlichkeit der Charakterzeichnung in diesem und anderen Dialogen zwischen den Trägern beider Namen ist, eine so ungünstige, dem Streben Platons und der von ihm dargelegten wahren Lebensaufgabe des Menschen geradezu entgegengesetzte Rolle spielt Kritias in keiner anderen Darstellung des Philosophen. Und bedenken wir, dass Kritias ein Verwandter seines Hauses war; dass er zur Zelt der Abfassung des Dialoges schon mehrere Jahre todt war, und erinnern wir uns an die Ansichten und Mahnungen, welcho Platon seinen Sokrates bezüglich des Lebens nach dem Tode im letzten Thell des Dialoges aussprechen lässt, so begreifen wir, dass eine Rücksicht der Schicklichkeit dem Schriftsteller verbot, die dargestellte Person, mochte die Zeichnung noch so sehr an die Züge des historischen Bildes erlnnern, mit dem Namen des berühmten Manues auszustatten,

Aher, könnte man fragen, verbot dieselhe Schicklichkelt nicht auch den Charakter des Mannes in diesem Lichte darzustellen? ist es also wahrscheinlich, dass wir in dem Bild des Kallikles wirklich die Person des Kritias zu erkennen haben? Wir antworteu: Platon durfte entweder einen solchen Charakter mit solchen Zögen, wie wir sie an Kallikles nun einnal finden, überhaupt

La Gray

welche jemale zu Gunten des Phrynichos das Wort nehmen wirden. Von Kritias wurde auch der Voukbeschiuss veranlasst, welcher die Rickberrfung des Albihiades anordisete, und wenn wir ihn unch dem werien Sturze des Albihiades ans Athen entferrit inden, so mag diese Entferrung damit zusammenhingen, dass er jenes Volksbeschlusses wegen damale misgleigte war."

nicht darstellen, oder er musste gewärtigen und es dann auch wohl beahsichtigt haben, dass seine Zeitgenossen an den Manu gemahnt wurden, der zwar kurz und vorübergehend, aber desto einschneidender jene furchtbare Rolle spielte, aus der wir ihn in der Geschichte vorzugsweise kennen. Dieses zu vermeiden hatte wohl Platon um so weniger Grund, als ihn wahrscheinlich keine Rücksicht persönlicher Pietät fesselte. Denn seine persönliche Beziehung zu dem Manne selbst, der sein mntterlicher Verwandter war, kann doch nur eine ziemlich lockerc gewesen sein. Ist Platons Geburtsjahr 1), wie neuerdings glaublich gemacht worden ist, erst in das Jahr 427 v. Chr. zu setzen, und gieng Kritias schon im J. 411 in die Verbannung, so war Platon zu der Zeit, als iener die Stadt verliess erst 16 Jahre alt, also vorher noch wenig dazu angethan, um, gleich seinem Oheim Charmides, in die Plane und Bestrebungen des gereiften Mannes näher eingeweiht zu werden. Und als dieser nach sechsjähriger Abwesenheit in einer Zeit der höchsten bürgerlichen Bedrängniss wieder nach Athen zurückkehrte, da mochte allerdings seine Einwirkung auf den zweiundzwanzigjährigen Jüngling eine entschiedene und nachdrückliche gewesen sein, der rücksichtslose Parteimann aber diesen um so entschiedener abgestossen haben, als derselbe in der feindsellgsten und schroffsten Weise gegen seinen geliebten Lehrer. dem er selbst einige Pietät hätte bewahren sollen, auftrat, ein Verfahren, das den innigsten Freund und Jünger des Sokrates aufs tlefste verletzen musste. Mag also auch Piaton, wie Sokrates, zu denen gehört haben, die der blutgierigen Tyrannei jener Oligarchen weder zum Opfer sielen noch durch die Flucht sich entzogen2): zu den Parteigenossen des Kritias und des Charmides gehörte Platon trotz seiner nahen Verwandtschaft zu diesen Häuptern doch ebensowenig als Sokrates. Lesenswerth in dieser Hinsicht ist die Darstellung, welche wir in dem siebenten der dem Platon zugeschrichenen Briefe, mag derselbe, wie einige glauhen, echt sein, oder das gemeinsame Verdammungsurtheil, immer doch mit ciniger Auszeichnung, theilen 3), finden.

S. Zeller über Hermodoros (Einl. z. dem I. B. m. Schulausg. §. 37
 S. 21 d. 4. Aufl.).

Man crimere sich der Benennungen of êv aste und of êv Hetgatei, die geradezu die Geltung von Parteinamen angenommen haben.

Die neuesten Untersuchungen über diesen Gegenstand (s. Ueberweg S. 119 ff. u. Schaarschmidt S. 63 f.) gehen entschieden daranf hin.

Wenn man nun auch wohl zugeben mag, dass der Philosoph durch seine verwandtschaftliche Beziehung zu Kritias nicht gehindert wurde, ihn als Typus eines solchen Staatsmannes zu benützeu. wie er ihn im Gorgias mit so schneidender Schärfe und drastischer Lebendigkeit dargestellt hat, so könnte man aber doch noch positivere Gründe verlangen zur Beantwortung der Frage, was ihn bewogen haben soll, einen ihm durch Verwandtschaft nahe stehenden Mann mehrere Jahre nach seinem Tode also darzustellen. Diese Frage hängt mit der über den subjectiven Anlass und über den objectiven Zweck und über die Abfassungszeit des Dialogs zusammen. War derselbe bald nach dem Tode des Sokrates verfasst, so mochte der Abscheu gegen die Verfassung seiner Vaterstadt, die eine solche Greuelthat verstattete, der nächste Antrich gewesen sein; damit mag sich der Wunsch verbunden haben, den Weg zur Besserung des Staatswesens zu zeigen; eine Annahme, die sich recht wohl mit der Absicht verträgt, die man ziemlich allgemein als den Zweck und Grundgedanken des Gesprächs erkeunt 1). Fällt die Abfassung, wie Schleiermacher vermuthet, nach der ersten sicilischen Reise, so mag allerdings auch die mit Dionysios gemachte Erfahrung mit gewirkt haben zu zeigen, dass auch athenische Staatsmänuer, und zwar solche, die sich die besten dünken, nicht weit von der Gesinnung und Handlungsweise der verrufensten Tyrannen, die sie, wenn dieselhen Glück haben, wie Archelaos, bewundern und beneiden, sich entfernen, oder richtiger, dass sie das gleiche wollen und thun. In beiden Fällen aber kommt die ziemlich allgemein anerkannte apologetische Rücksicht auf Platons eigene Lebensstellung und Lebensrichtung In Betracht.

Obschon ich mich bezüglich des Ergebnisses der vorsteheuden Untersuchung nicht auf die Uebereinstimmung mit den Ansichten anderer Forscher, dereu Nauen sebon um ihres Ansehens willen in's Gewicht fallen würde, berufen kann, so möchte ich

die Unschtheit zu erweisen. Diese gibt zuch A. v. Gutschmid is sener Recensiou von Schläfers Abris der Quellenkunde ete, (Jahrbb, f. Ph. u. P. 95, 11) zu, nicht aber, dass sie ohne historischen Werth seien. Dasselbe Urbteil spricht, wem ich nicht irre, auch II. Sauppe aus in einer Erörterung, die mir leider augenblicklich nicht zur Hand ist.

S. Einl. z. meiner Ausg, S. 7 ff. u. S. 21 N. 1. u. nun auch unten Abschnitt IV. Vgl. auch Schaarschmidt S. 157.

doch schliesslich nicht unerwähnt lassen, dass mir in den namhaftesten auf diesen Gegenstand bezüglichen Schriften von Hermann, Steinhart, Susemihl, Köchly, Bonitz u. a., wozu auch die berühmten Geschichtswerke von Grote und Curtius gerechnet werden mögen, keine Aeusserung begegnet ist, welche der hier dargelegten Ansicht widerspräche oder Eintrag thäte. Eine Nachweisung im einzelnen ist natürlich hier nicht zulässig und liegt auch ausserhalb des Zweckes dieser Erörterung. Wohl aber mag noch ein Wort über Groen van Prinsterer beigefügt werden. Derselbe behandelt, wie schon oben S. 27 erwähnt wurde, den Kallikles ganz als eine historische Persönlichkeit. Ahgesehen von den oben bereits besprochenen Bedenken, die sich gegen eine solche Auffassung erheben, kann man sich mit der allgemeinen Charakteristik, dle wir S. 133 iesen 1), im ganzen zwar einverstanden erklären, doch aber mit der Beschränkung, dass das zusammenfassende Urtheil, dem wir S. 134 f. hegegnen<sup>2</sup>), in dieser kurzen und schroffen Fassung wohl nicht ganz den Eindruck wiedergibt, den der Leser der Platonischen Schrift empfängt und der Verfasser derselben hervorzurufen beabsichtigte 3). Nicht als einen Ausbund persönlicher Schlechtigkeit wollte Platon seinen Kallikles darstellen, sondern als einen der vorzüglichsten Vertreter der politischen Grundsätze, welche zu selner Zeit die herrschenden waren. Dieser Auffassung redet der holländische Gelehrte gewissermassen selbst das Wort, indem er die oben angeführte Charakteristik einleitet durch eine Stelle des Thukydides4), in welcher der grosse Geschichtschreiber die Staatsmanner nach Perikles im Vergleich und im Gegensatz mit diesem ihrem auch von dem Geschichtschreiber des höchsten Ruhmes würdig geachteten Vorgänger einer zusammenfassenden Beurtheilung unterwirft. Dass dieselbe nicht zu ihren Gunsten lautet, versteht sich von

 <sup>,</sup> Callicles . . . facultate dicendi ad plebis benevalentiam captundam ubutens, quippe qui in animo haberet nan patriae consulere, sed sibi tantum; divitias et honores samnians, ridens justitiam et honestatem".

<sup>2) &</sup>quot;Cum autem Callicles fuerit procul dubio hamo pessimus" e. q. s.

Dieselbe Ansicht spricht Steinhart ans in der Einl. z. Gorgias
 S. 353. Vgl. oben S. 18 N. 3.

<sup>.4)</sup> Sie steht in dem herühmten 65. Cap. des II. Buches u, lautet in den angeführten Worten: of δὶ δοτιρον [σοι αὐτα] μαλλον ποὸς αλλήλονς ὅντες καὶ δρεγόμεναι τοῦ πρώτος Γκαστος γίγνεοθαι ἐτράπουτο καθ ἤδονεὰς τῷ δήμφ καὶ τὰ πράγματα ἐνδιδόναι.

selbst; dass aber auch nicht der höchste Grad der Schlechtigkeit gekennzeichnet werden soll, liegt gerade in dem generalisierenden Charakter des ausgesprochenen Urtheils. Mit diesem stimmt wohl auch die Ansicht des Philosophen im wesentlichen überein, unterscheidet sich aber dadurch von der des Geschichtschreibers, dass jener nicht, wie dieser, auf den Unterschied zwischen der früheren und späteren Zeit ein grosses Gewicht legt, vielmehr auch von den älteren Staatsmännern fast ohne Ausnahme gleich ungünstig denkt und die gepriesensten unter ihnen, wie namentlich Themistokles und Perikles, auch mehr zu den Volksverderbern als zu den wahren und echten Volks- und Staatslenkern rechnet. Es ist nicht zu wundern, dass die Nachwelt in dieser Frage sich mehr auf die Seite des Geschichtschreibers als des Philosophen gestellt hat und dass die angesehensten Geschichtschreiber der neueren Zeit, durchdrungen von Bewunderung für die geistige Grösse und den gewaltigen Machtaufschwung Athens zur Zeit des Perikles, dem Urtheil des griechischen Geschichtschreibers über diesen Staatsmann unbedingt beinflichten. Dennoch erkennen auch die neueren 1) so gut, wie ihr griechischer Vorgänger an, dass sich unmittelbar nach dem Tode des Perikles eine Umwandlung der Bürgerschaft Athens zum schlimmern vollzogen hat, zu der auch Anträge und Einrichtungen des Perikles mitgewirkt haben. Eine unbefangene Betrachtung wird darum auch dem Urtheil des Philosophen nicht alle Berechtigung absprechen können, und es begreiflich finden, wenn dieser, der die Herrfichkeit der früheren Zeit nicht mehr mit eigenen Augen gesehen, wohl aber den Verfall seiner Vaterstadt wahrnahm, der sich während des letzten Aktes des grossen hellenischen Tranerspiels vollzog, von Schmerz durchdrungen über die sittliche Entartung des Volkes, die sich dem Blick des heranreifenden Denkers nicht verbergen konnte, die Ursachen solchen Uebels weiter zurück verfolgt und sie in Zuständen und Einrichtungen findet, bei welchen auch die gepriesensten Männer jener früheren Zeit der Herrlichkeit Athens, namentlich insofern sie nothgedrungen auch einer der politischen Parteien ihrer Vaterstadt sich anschliessen mussten, nicht unbetheiligt waren. weniger aber Platon zwischen den Staatsmännern der früheren und der späteren Zeit einen belangreichen Unterschied macht, um so weniger kann man glauben, dass er in seinem Kallikles einen

<sup>1)</sup> Vgl. unten Abschn. V. die Bem. zu 516 A.

besonderen Grad Individueller Schlechtigkeit darstellen wollte; sein strafendes Urthei gilt vieluette jener Frivolität der Gesinnung, die hei aller Bildung und Feinheit nichts weiss von sittlichen Grundsätzen und Achtung vor Recht und Gerechtigkeit und Wahrheit: eine Gesinnung, die, wenn die Umsähned darnach angeltan sind <sup>1</sup>), nothwendig zu Handlungen führen muss, wie sie die Geschichte von Kritiss und seinen Zeitgenossen aufzeichnet.

## П.

Ein anderer Punkt, der zu Zweifeln und Bedenken Anbass
gibt, ist die Frage nach dem Ort, wo wir uns das von Platon
dargestellte Gespräch gehalten zu denken haben. Man kann nicht
sagen, dass ein grosser Zwiespalt der Meinungen stattfindet. Denn
mit Aussahme Schleiermacher's sind alle Erklärer? darüher
einig, das Ilaus des Kallikles, bei dem Gorgias sein Absteigequartier genommen hatte, zugleich als den Ort zu denken, wo
das Gespräch stattgefunden habe. Dass übrigens bei dieser Annahme Schwierigkeiten sich ergeben, geht sehon aus der Bemerkung Hein dor'f's hervor, der den Eingang des Gespräches sezen

Vgl. 526 Λ: ἐν μεγάλη ἐξουσία τοῦ ἀδικεῖν — ein Ansdruck, zn dam man unsehwer die entsprechenden Bozeichnungen in der Darstellung des Geschichtsehreihers finden wird, z. B. Griech. Gesch. II 3, 21 ὡς ἐξὸν ἦδη ποιεῖν αὐτοῖς ὅτι βούλοιστο n. a.

den Vorwurf eines Mangels an Zusammenhang und Uebereinstimmung zu rechtfertigen sucht. Vermuthlich bezieht sich diese Aeusserung auf das Bedenken, welches Schleiermacher in der ersten Auflage seiner Uebersetzung ausgesprochen batte. Dieses betraf wohl zunächst die Verknüpfung des Vorgesprächs zwischen Kallikles, Sokrates und Chärephon mit dem Hauptgespräch, das mit der auf den Wunsch des Sokrates von Chärephon an Gorgias gerichteten Frage beginnt. Nimmt man aber mit Heindorf an. dass Kallikles nicht weit von seinem Hause die auf dasselbe zugehenden Freunde angeredet und das Gespräch mit Gorgias nachdem dieselben in das Haus eingetreten, begonnen habe, so ist in der That eine Lücke zwischen dem einen und anderen Gespräch, oder richtiger eine räumliche Kluft vorhanden, die durch keine Acusserung, keine noch so leise Andeutung - und in der That bot die dramatische Anlage des Gesprächs, die ohne alle diegematische Einkleidung ist, auch keinen Raum dazu - ausgefüllt oder überbrückt wird. Dazu reicht natürlich auch die Versicherung, der Ast seinen vollen Beifall spendet, eine solche Kluft sel überhaunt nicht da, es finde sich nichts abgerlssenes, zusammeuhangsloses hi diesem Eingang, in keiner Weise aus, und Schleiermacher hat vollkommen Recht, wenn er in der betreffenden Bemerkung zur zweiten Auflage erklärt, sich noch nicht mit der Annahme befreunden zu können, "dass Gorgias sich in dem Hause des Kallikles befindet, und das folgende Gespräch dort spielt". Schleiermacher knupft sein Bedenken gegen diese Annahme an die Worte des Textes, mit welchen Kallikles die belden Freunde einladet zu ihm zu kommen, weil Gorgias bei ihm wolme und gewiss gern bereit sein werde, den eben gehörten und bewunderten Vortrag noch einmal zu halten; eln Anerbieten, das Sokrates mit einer höflichen Wendung ablehnt, da seine Absicht sei, vorerst den Gorgias über die Bedeutung der Kunst, als deren Lehrer er sich ausgebe, zu befragen. Es ist nothwendig, nm zu einer Entscheidung über diese Frage zu gelangen, den Wortlaut der betreffenden Stelle in's Auge zu fassen. Dabei darf auch der Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben. Dieser ist folgender. Kallikles macht den beiden Männern Vorwürfe, dass sie gerade zu spät kommen zu dem herrlichen Fest, das ihnen Gorgias durch seinen kurz zuvor gehaltenen Vortrag bereitet habe. Sokrates schiebt die Schuld auf Chärephon, der ihn so lange auf dem Markte aufgehalten babe. Dieser erklärt, das Versäumniss wieder gut machen

zu wollen, da Gorgias, auf dessen Freundschaft er sich beruft, ihm zu Lieb wohl bereit sein werde, sei es gleich jetzt, oder auch später einen Vortrag zu halten - ob denselben oder einen anderen, ist nicht deutlich ausgedrückt und thut anch nichts zur Sache. Kallikles fragt fast mit dem Ausdruck der Ueberraschung den Charephon, ob Sokrates den Gorgias zu hören wünsche und erhält zur Antwort, dass sie eben zu diesem Zwecke hier seien. Kallikles erwidert - und hier müssen wir die griechischen Worte selbst anführen - Ούχοῦν ὅταν βούλησθε παρ' ἐμὲ ῆχειν οἰχαδε: παρ' έμοι γάρ Γοργίας καταλύει και έπιδείξεται ύμίν. Das νάρ, welches Heindorf nicht hat, ist aus den besten Handschriften, deren Lesart dieser noch nicht kannte, aufgenommen. Ein wesentlicher Unterschied des Sinnes wird durch diese Veränderung nicht herbeigeführt. Auffallend ist nun, dass der sonst so genaue und feinsinnige Heindorf hler mit Vernachlässigung der eigentlichen Bedentung diese Worte so überträgt: Ergo quando ad me domum ire vultis, ibi Gorgias, is enim apud me diversatur (sic!) ἐπίθειξιν vobis exhibebit. Dieser Uebersetzung widerspricht aber schon das όταν βούλησθε, wie Schleiermacher, ohne Heindorf zu nennen, andeutet, da, wenn der von letzterem gefundene Sinn herauskommen sollte, es nicht ὅταν βούλησθε, sondern enel Bouleode im Original heissen musste; der Uebersetzer håtte also zum mindesten quando volctis oder si vultis setzen sollen. Denn ganz richtig und vollständig mit der Forderung des Sprachgebrauches übereinstimmend ist, was Schleiermacher sagt, dass das orav nothwendig auf eine andere Zeit gelien müsse, als auf die des Begegnens selbst, und am allerwenigsten kann es die ursächliche Bedeutung annehmen, welche Heindorf durch seine Uebersetzung ansdrückt. Hat es aber damit seine Richtigkeit, was wohl kaum zu bestreiten sein wird, so ist nicht wohl abzusehen, wie die Begegnung sei es in sei es vor dem Hause des Kallikles habe stattfinden können; denn hätte sie in dem Hause des Kallikles stattgefunden, so ware die Einladung des Kallikles zu ihm nach Hause zu kommen ganz undenkbar; aber auch das Auskunftsmittel, sie vor dasselbe zu verlegen, will nicht verfangen; denn, wie Schleiermacher richtig bemerkt, "Sokrates musste schon das Ansehen haben, dort hineingehn zu wollen, nicht etwa vorbei, wo sich Gorgias befand". Dies ist ja deutlich aus der ersten Anrede des Kallikles zu ersehen. Dann aber wäre höchstens eine Aufforderung nur eben einzutreten, nicht aber eine Einladung von Seiten des Hausbesitzers, zu ihm nach Hause zu kommen, am Platze. Es ist also ganz begründet, wenn Schleiermacher sagt, dass bei der von ihm bekämpften Annahme der ganze Ausdenck höchst wunderlich wäre. "Soll," fragt er, "Kallikles selbst im Begriff gewesen sein fortzugehn, die versammelten Gäste im Hause zurücklassend?" Bei dieser Sachlage scheint der Vorschlag Schleiermachers, nicht das Haus des Kallikles, sondern einen öffentlichen Ort, etwa das Lykeion, wo so viele Platonische Gespräche spielen, als den Ort zu betrachten, wo Gorgias sich mit seiner Gesellschaft befindet, ganz gerechtfertigt, und man muss sich nur wundern, dass derselbe so wenig Anklang gefunden hat. Denn, soviel mir bekannt ist, nimmt ihn keiner von allen Erklärern an 1), die also sämmtlich der Auffassung Heindorfs mit geringen Modificationen folgen. Von Ast ist schon oben hemerkt, dass er seine Beistimmung unumwunden ausdrückt durch lobende Anführung des Schlusssatzes. Gleichwohl aher stimmt seine eigene Erklärung ihrem Wortlaut nach nicht so unbedingt mit der Heindorfischen überein. Er sagt; "Hic cogitandus est homo (năml. Kallikles) Socrati, cum Chaerephonte amico suo Gorgiae audiendi causa de foro discedenti, occurrere atque indicare sero ipsos venire." Er übergeht also ganz das Monient, dass die beiden Männer auf das Haus des Kallikles zugiengen und dieser ibnen in der Nähe desselben begegnet. Vielleicht wollte er die Möglichkeit dadurch eröffnen, das Haus so nahe dem Markte zu denkeu, dass dadurch die Begegnung ohne deutlich ausgesprochenes Ziel des von den beiden eingeschlagenen Weges hätte stattfinden können. Indessen wird durch diese grössere Unbestimmtheit bezüglich des Ortes der Begegnung nichts gewonnen, da auf diese Weise die von Schleiermacher erhobenen Fragen doch nicht beantwortet werden; vielmehr sieht man daraus die Unklarheit der Vorstellung und die Unsicherheit der Ueberzeugung über deren Richtigkeit. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn man Stallbaum zu Rathe zieht, der in der zweiten Auflage der Gothaner Ausgabe - die erste ist mir nicht zur Hand -- seine Einleitung mit folgenden Worten beginnt: "Callicles atque Polus, Gorgiae Leontini familiares, qui in Socratem forte cum Chaerephonte familiariter versantem inciderunt, huic magna cum animi laetitia narrant, quam praeclaras orationes modo a

<sup>1)</sup> S. oben S. 25 N. 2.

Gorgia, artem suam ostentante, audiverint." Hier sehen wir eine nicht unwesentliche Aenderung der Vorstellung; denn erstens lässt Stallbaum mit Kallikles den Polos an der Begegnung theilnehmen; dann balten seine Worte noch entschledener jeden Gedanken fern, dass Sokrates mit Chärephon sieh bereits auf dem Wege zu Kallikles befunden habe. Fast muss man glauben, er habe das Zusammentreffen der beiden Paare auf den Markt selbst verlegt, da er in der weiteren Auseinandersetzung den Sokrates erklåren lässt, auch er sel mit dem Plan umgegangen, den Gorgias zu hören, an der Ausführung aber durch Chärephon, der ibn auf dem Markte aufgehalten habe, gehindert worden. Damit stimmen denn auch andere Ausdrücke, die im Verlauf der Darlegung vorkommen, überein, wie: "accepta invitatione omnes ad eum (Calliclem) pergunt" und "interea ad Gorgiae domicilium perveniunt." Die Anmerkung unter dem Texte zelgt, dass er nicht so leiebt über die Worte Οὐχοῦν ὅταν βούλησθε κτέ. binwegkam, wie lleindorf, und sogar in der ersten Auflage zu einer Aenderung sehreiten wollte, um den Ausdruck dessen Auffassung anzupassen, eine Absieht, die er aus triftigen Gründen wieder aufgab. In dem Maasse Indessen, als Stallbaum der wirklichen Bedeutung der Worte trener bleibt, in demselben Maasse erweitert er die Kluft. die zwischen der angenommenen Scene des Vorgesprächs und der des eigentlieben Gesprächs besteht und von Stallbaum ganz aus eigenen Mitteln mit einer "confabulatio de natura illius artis, quam Gorgias ostentat" ausfullt. Dazu kommt, dass, da iede Andeutung darüber in deu Worten des Schriftstellers fehlt, es schwer zu sagen ist, wo die eine In die andere übergeht. Diese Schwierigkeit scheint Stallbaum selbst empfunden zu haben, wie aus seiner Bemerkung zu dem Anfang des IL Cap, hervorgeht, die folgendermassen lautet: "Putandi sunt igitur paullo ante Calliclis domum ingressi esse, ubi colloquium cum Gorgia instituitur. Nisi forte audiendus est qui nuper colloquium censuit extra Calliclis aedes habitum fingi." Ob unter dem in letztem Satz angedeuteten nescio quis Schleiermacher gemeint ist oder ein anderer, und ob das nisi forte ernsthaft oder in dem bekannten ironischen Sinn gesagt ist, mag unentschieden bleiben; denn in der 3. Auflage lässt Stallbaum die fraglieben Worte weg und gestaltet auch die Einleitung ganz in dem Sinne der Heindorsiseben Auffassung, die inzwischen noch mehr und entschiednere Anhänger gefunden batte, um. Damit fällt dann auch die eigentümliebe Ansicht,

nach der er dem Kallikles den Polos beigesellt, weg, nicht zum Nachtleil der ganzen Auffassung, da man eben so wenig sagen kann, worauf sich dieselbe gründete, als was sie bezweckte. Die au einem Ort entfernte Unklarheit wird aber ebendarum nur an einen anderen versetzt, nämlicht in die Anmerkung über die mehrerwähnte Einladung des Kallikles. So zeigt es sich denn, dass Stallbaum, der selbst zu keiner festen Ansicht der Sache gekommen ist, auch nichts zur Aufklärung der — freilich nur künstleit geschaffnen — Solwierigisch bejetzengen hat.

Zwischen die zweite und dritte Auflage der Stallbaum'schen Ausgabe, also die Jahre 1840 und 1861, fällt eine ganze Reihe auch für diese Frage beachtungswerther Schriften1); zunächst Platons Werke übersetzt von Müller mit Einleitungen von Steinhart, deren zweiter den Gorgias euthaltender Theil 1851 erschienen Ist. Belde Gelehrte treten der Heindorfischen Auffassung bei, Steinhart mit ausdrücklicher Verwerfung der Annahme Schleiermachers, dass dle Unterredung nicht in dem Hause des Kallikles, sondern etwa im Lykeion gehalten zu denken sei. Diese Annahme nennt Steinhart seltsam, da Platon, der in seinen "dramatischern" Dialogen uns nie über die Scene derselben im Unklaren lässt, dies bestimmter augedeutet haben würde. Der hier etwas eigentümlich gebrauchte Comparativ zeigt schon, dass wir es mit keiner festen, greifbaren Bestimmung zu thun haben, eine elgentliche Widerlegung also kaum thunlich wäre, selbst wenn man den etwas umständlichen Weg einer Durchmusterung sämmtlicher Dialoge, um sie nach diesem Maassstab zu classificieren, einschlagen wollte. Sieht man sich statt dessen nach einem Fingerzeig in den eigenen Darlegungen des Verfassers um, so bietet sich gelegen eine Stelle aus der Einleitung zum Kratylos, dem Dialog, dem Steinhart seinen Platz unmittelbar hinter dem Gorgias anweist, Diesen betrachtet er als den unmittelbaren Vorläufer der dialektischen Dialoge, zu denen er uns in ganz strenger Stufenfolge hinüberführe. Dahin gehöre zunächst das Zurücktreten des mimisch-dramatischen Elemeutes, das, wenn auch in verschiedener

<sup>1)</sup> Dass anch Anton im wesculichen mit der berrechonden Ansicht überleintnuth, ersicht man aus der oben 8,8 N. I angezogenen Stelle, und zwar aus den Worten: "Kallikles ladet den Sokrates und Chärephen in sein Haus ein, wo Gorgins oben eine Rede shitt." Diese Worte güben freilich noch weitern Anlass zu Bedenken, die Indessen unervähnt beiten mögen.

Weise, in allen frühern Gesprächen und namentlich noch im Gorgias so kräftig und bedeutend hervortrete. Wenn freilich der Verfasser als Kennzeichen des mimisch-dramatischen Elementes die Fülle von Gestalten und bewegten Gruppen, die prachtvollen epischen Eingänge, die farhenreichen Schilderungen von Oertlichkeiten und Menschen angibt, so sieht man wohl, dass von all diesen Eigenschaften eigentlich nur eine, und auch diese in etwas modificierter Weise, auf den Gorgias Anwendung findet, nämlich die lebendige Charakteristik der Personen, und zwar lediglich vermittelst der Selhstdarstellung durch Reden ohne die Beihülfe der diegematischen Form. Dagegen ist, um von den übrigen Momenten ganz abzusehen, von einer farhenreichen Schilderung der Oertlichkelt keine Spur, und es wäre wirklich keine leichte Aufgahe zu zeigen, wo denn das Haus des Kallikles auch nur mit einem Worte als der Schauplatz der Handlung bezeichnet ware. Wie ganz anders im Protagoras! Dort wird gewiss kein Mensch im Zweifel sein, dass es das Haus des reichen Kaltias ist, in welchem die mit solch mimischer Anschaulichkeit und dramatischer Lebendigkeit geschilderte Handlung vorgeht. Und doch scheint gerade die Erinnerung an diesen Dialog einen massgebenden Einfluss auf die Vorstellung von der Scene im Gorgias geübt zu haben. Trotz aller bessern Einsicht, die sich in den aufgestellten Anordnungen der Platonischen Dialoge kund gibt, war es doch recht natürlich, die beiden bedeutenden Dialoge, die von den beiden bedeutendsten Sophisten - unter dieser Bezeichnung werden sie wenigstens ganz gewöhnlich zusammengeworfen - ihren Namen trugen, als Seitenstücke einander gegenüber zu stellen; und da mochte sich denn auch von selbst empfehlen, wie in dem einen das Haus des Kallias, so in dem anderen das des Kallikles, das wenigstens auch erwähnt wird, obwohl in einer dieser Annahme widerstreitenden Welse, als den Ort der Handlung zu denken. Von einer solchen Gegenüberstellung der zwei sowohl ihrem Wesen als threr Form nach durchaus verschiedenen Schriften muss man aber offenbar gänzlich absehen, wenn man unbefangen über sie urtheilen will. Man wird also wohl anerkennen müssen, dass der Gorgias trotz aller dramatischen Lebendigkeit in Bezug auf scenischen Apparat dem Kratylos wirklich viel näher steht als dem Protagoras und, was die Schilderung der Oertlichkeit betrifft, nicht einmal mit Theätet, der an die Spitze der dialektischen Reihe gesetzt wird, den Vergleich aushält. Dort

findet in dem einrahmenden Vorgespräch, das durch deutliche Angaben nach Megara verlegt ist, am Schlusse eine Ortsveränderung statt, die aber ausdrücklich durch ein άλλ' ἴωμεν bezeichnet wird. Eine solche Bezeichnung fehlt im Gorgias gänzlich, wodurch das oben angeführte Argument Steinhart's für die Annahme, dass das Gespräch theils vor, theils in dem Hause des Kallikles stattfinde, völlig in nichts zerfällt. In der That muss man schon voreingenommen sein, wenn eine solche Begründung, wie wir sie am Schlusse der oben erwähnten Anmerkung lesen, irgend einen Eindruck der Wahrscheinlichkeit machen soll. Dort sagt Steinhart: "Aber das Sachverhältniss ist ja gauz einfach; Kallikles ist eineu Augenblick, um sich von dem Anhören der langen Rede zu erholen, an die äussere Thür seines Hauses getreten; dort sieht er auf der Strasse den Sokrates mit seinem Chărenhon kommen und, ohne noch bestimmt zu wissen, ob sie zu ihm wollen, ruft er ihnen zu, sie möchten doch, wenn sie etwa noch den Gorgias hören wollten, zu ihm hereintreten." Hier lst alles, was zur Rechtfertigung der behaupteten Ansicht beigebracht wird, willkürlich ersonnen. Von Thüre und Strasse ist nicht die leiseste Andeutung vorhauden; der Annahme, dass Sokrates und Charephon sich dem Ort, wo Kallikles sich befindet, erst nåbern, und dass Kallikles ihnen, ohne noch bestimmt zu wissen, wobin sie wollen, zuruft, widersprechen sowohl einzelne Ausdrücke, wie ηπομεν, πάρεσμεν, die deutlich zeigen, dass sie schon an Ort und Stelle sind, als auch der Ton der übrigen Reden, der durchaus nicht erlaubt, das ganze Gespräch von πoλέμου και μάχης an bis έπιδείξεται ύμιν als ein aus der Ferne durch gegenseitigen Zuruf geführtes zu betrachten. Auch der Satz, der aus der Frage des Kallikles, oh Sokrates den Gorgias zu hören wünsche, und der folgenden Einladung entnommen ist, wird durch die Umgebung in ein falsches Licht gesetzt. Gerade diese Frage des Kallikles spricht für die Annahme eines öffentlichen Platzes, weil nur bei dieser die Voraussetzung, dass die beideu Freunde ohne die bestimmte Absicht, den Gorgias zu hören, hiehergekommen seien, denkbar ist; dadurch nehmen die ersten Worte den Sinn an: wäret ihr früher gekommen, so hättet ihr gleich den Vortrag des Gorgias mit anhören können. Was nun schliesslich das vorausgesetzte Erholungsbedürfniss betrifft, so ist es ebensowenig, wie die anderen Aunahmen, durch Irgend eine ausdrückliche Andentung in dem Gespräche selbst gerechtfertigtscheint vielmehr nicht eben besonders mit der kurz darauf ausgesprochenen Versicherung des Kallikles, dass es ihm lieb wäre, wenn sie den ganzen Tag fortsprechen würden, übereinzustimmen.

Aber auch nach der anderen Seite bewährt sich der Schluss, den Steinbart aus der dem Gorglas angewisenen Stellung für die Bestimmung des Ortes zieht, nicht. Denn nach seiner Anordung gehört anch der Men ou zu den Dialogen, in welchen das minisch-dramatische Element kräftig und bedeutend hervortritt. Dies wird unn auch in der Einleitung des Dialoges selbst anerkannt, sowold an der Stelle, wo das Verhältunis des Menon zu dem Euthydemos mit dem des Charmides zu dem Lysis verglichen wird, als auch als, wo eine Achlichkelt mit einem kunstgerechten Drama darin gefunden wird, dass in dem Dialog fünf durch den Wechsel der Personen klar und schaft beseichnete Abschnitte unterschieden werden. Und doch entbelirt der Menon jeder bestimmteren Bezichnung der Seene, die Mäller In einer Annerkung zu seiner Übererstzung zur vermutlungsweise als eine öffentliche Lesche bezeichnet zu un zu vermutlungsweise als eine öffentliche Lesche bezeichnet.

In der chronologischen Folge der bedeutendsten Leistungen auf diesem Gebiete kommen nun die Platonischen Studieu von Bonitz in Betracht, deren erstes Heft, die Dialoge Gorgias und Theaetetos umfassend, hn J. 1858 erschienen ist. Bei der besonnenen Gründlichkeit, welche alle Arbeiten dieses hervorragenden Gelehrten, mögen sie nun den Platon und Aristoteles oder den Homer und Sophokles und Thukydides betreffen, auszeichnet, håtte ich ganz besonders gewünscht, mich in dieser Frage in Uebereinstimmung mit demselben zu wissen, da ich diese wohl als eine Probe der Richtigkeit hätte betrachten können, zum mindesten nilch in meiner Ueberzeugung bestärkt gefühlt hätte. Dies ist nun leider nicht der Fall. Denn obwohl der Verfasser mit iler Bemerkung beginnt, dass weder der Scenerie des Gespräches eine eingehendere Darstellung gewilmet noch der Kreis von Zuhörern, der die Unterreilner umgibt, näher bezeichnet, der Leser vielmehr nur unter die Personen, welche hernach einen thätigen Antheil am Gespräche nehmen, eingeführt wird, fährt derselbe danu doch in folgender Weise fort: "Sokrates kommt mit seinem Schüler Chärephon zu dem Hause oder in das Hans des Kallikles, als ein Vortrag, durch welchen Gorgias den Beifall der versammelten Zuhörer gewonnen hat, ehen zu Ende ist." Da in dem Abschnitt "zur Rechtfertigung der bezeichneten Gliederung

CRON, Beitrige.

des Gesprächer" auch da, wo die Auffassung Steinharts bekämpt wird, von der Einleitung nicht weiter die Rede ist, so lisst sich auch nicht sagen, wie weit in diesem Punkte Bonitz mit Steinhart überlensimmt. Zundebst dräugt sieht die Bemerkung auf, dass in dieser Aeusserung von Bonitz sehon das sehwankende des Ausstrucks und der Vorstellung in den durch den Druck ausgezeichneten Worten Bedenken erregt und namenlich die zweite Version — nach meiner Ansicht gilt dies freillich auch von der ersten — in entschiedenem Widerspruch mit deutlichen Aeusserungen in der Schrift steht. Da dies nau sehon ohen, wie ich gabe, hinreichend und unwidersprechlich därgeltan ist und ich neue Gründe zur Widerlegung dieser Ansicht nicht befrabrüngen wisste, so möchte nur eitwa der Wunsch am Platz seln, dass die sehon beigebrachten diesem competenten Richter nicht als nichtige oder verwerfliche erselbenen möchten.

Die Autorität der beiden letztgenanuten Gelehrten mag wohl die Ursache sein, dass die neuesten Herausgeber des Bialogs, sotiel ich weiss, sömmülich — ich meine Deuschle, Jahn, Kratz<sup>1</sup>) —
der Ansleht Helndorfs huldigen. Zu einer weiteren Erörterung der Frage geben auch sie keinen Anlass und nur die Bemerkung mag am Platze sein, dass der Widerspruch zwischen der Vorstelnug der Erklärer und dem Worfland tes Erstes am deutlichstein in der Bemerkung bei Kratz zu den Worten αὐκοῦν . . οἰκαδε , wwens belieble leinzufreten hervortfut.

Unter der Reihe der Werke üher Pfaton, deren Inlait für den besprochenen Gegenstand von Wichigkeit seln könnte, ist eines der namlasftesten, nämlich das von Sussemin! über die genetische Entwicklung der Pfatonischen Pfallosophie, ganz übergangen worden, well es bei der Erörterung des Gorgiss keine nähere Angahe über den Ort der Handlung enthält. Da dieser Gegenstand bei anderen Dialogen nicht unerwähnt gehleben ist, so darf wohl aus dem Stillschweigen geschlossen werden, dass der Verfasser darüber unsere Meinung theilt. Denn, wenn man sagen will, was aus dem Dialog über diese Frage zu entnehmen sit, so darf man eben lichts sagen. Daneben kann dann wohl eine Vermutlung, wie die Schleiermachers ist, noch bestehen, nicht aber die entgegengesetzte. Vielmehr lässt sich über diese nur sagen, was der Verfasser dieser Zeilen in seiner Schulausgabe

<sup>1)</sup> S. oben S. 25 N. 2.

des Gorgias gesagt hat, dass die Seene des Dialogs jeder andere Ort sein kann, nur nicht das Ilaus des Kallikles. Dieses, dunkt mich, eignet sicht auch sehon aus allgemeinen Schicklichkeitsgründen nicht wegen der Natur der gewechselten Reden, in Sonderheit der letzten mit so einschneidendem Nachdrack gesprochenen Mahn- uud Strafede des Sokrates.

## ш.

Zur Scenerie des Dialogs gehört auch die Frage, welche Zeit der Schriftsteller sich bei der dargestellten Handlung mochte gedacht haben. Dass die Beautwortung dieser Frage nicht Immer leicht ist, lassen die Erörterungen dleses Gegenstandes zu mehreren Diologen, nicht am wenigsten die zum Gorgias, erkennen. Ein besonders anschauliches Bild der Schwierigkeiten, welche sich einer bestimmten Auffassung entgegenstellen, und der überhaupt bestebenden Unklarheit mag man aus Stallbaums weitläufiger und nichts weniger als überzeuglicher Besprechung des Gegenstandes schöpfen. Müsste man aus einer späteren Bemerkung desselben Gelehrten nicht das Gegentheil entnebmen, so könnte man glauben, es sei ihm das, was Bonitz in der Beurtbeilung der Ausgabe von Deuschle (Zeitschrift f. d. ö. Gymnasien 1859) mit Klarheit und Präcision äussert, unbekannt geblieben. Die folgende Erőrterung hat natürlich zunächst den Zweck, das in der Einleitung zu der neuen Bearbeltung der Ausgabe von Deuschle gesagte zu begründen und, wo es nöthig erscheint, weiter auszuführen, wobei wohl auch einige dort nicht beachtete Momente zur Sprache kommen können.

Die Schwierigkeit der Entscheidung besteht also darin, dass Andeutungen auf historisch beglabigite Ereignisse sich finden, welche zwischen den Jahren 427 und 405 liegen, theilweise aber sich einander ausschliessen. Es ist daher nothweudig vor allem zu entscheiden, welche dieser Andeutungen am meisten. Auspruch laben massegebend zu sein, welche dagegen ohne Schaden für die Künstlerische Composition bei der Bestimmung der vorgestellten Zeit ausser Acht gelassen werden können. Die letzteren blielen dann die sogenannten Anachrenismen, ohne welche man bei mehreren Dialogen nun einmal nicht durehkommt. Freilich in der Weise unverfänglich, wie der Sophokleische, den Eustathius einen rechtmässigen und wohlbestallteu (εὐμέθοδος) nennt, ist keiner von alien; denn der Sophokleische Vers 1), in dem derselbe gefunden wird, enthält eigentlich nur eine Anspielung auf ein Ereigniss späterer Zeit, und natürlich, um die Illusion nicht zu stören, in so unbestimmter, veraligemeinernder Form, dass die Zeitbeziehung ganz zurücktritt und nur eine iebendigere Färbung des Ausdrucks zurückbleibt. Ganz anders verhält es sieh mit der Stelle im Gorgias (473 E), in welcher das chronologische Moment weit anfdringlicher erseheint. Hier, könnte man sagen, ist durch das πέουσι in Verbindung mit einem bekannten, auch sonst von Platon erwähnten und chronologisch genau fixierten Ereigniss des Jabres 406 v. Chr. unverkennbar eine deutliche Zeitbestimmung ausgedrückt, durch welche das dargesteilte Gespräch in das Jahr 405 gesetzt wird. Wollte mau diese nicht gelten lassen, sondern trotz derseiben eine frühere Zeit festhalten, so hätte man einen qualificierten Anachronismus geschaffen, dem aber nicht mehr das Beiwort εὐμέθοδος, sondern vielmehr δυς- oder ἀμέθοδος zukäine. Im schlimmsten Falle müsste man sich auch dazu verstehen, und sieh eben mit Hinweisung auf andere nicht bloss gleich qualificierte, sondern noch viel stärkere, wie der berühmte im Gastmahl ist, beruhigen. Indessen wird es doch, ehe man sich dazu bekennt, nöthig seiu, die fragliche Zeitbestimmung etwas genauer auf ihren Wortlaut anzusehen und sich zu fragen: was kann Platou mit der Bezugnahme auf dieses Ereigniss bezweckt haben? Recht gelegen bietet sich uns zu diesem Zweck eine Vergieichung mit der andern Stelle an, in welcher dasselbe Ereigniss erwähnt wird. Dort, in der Vertheidigungsrede des Sokrates, ist ohne Frage die Anführung der Thatsache der eigentliche Zweck 3). Sokrates will eine Thatsache anführen zum Beweis, dass ihn seibst die Todesgefahr nicht zu einer Beugung des Rechtes bewegen konnte. Dazu dient vortrefflich das Verhalten des Philosophen in dem berühmten Process der Feldherrn in der Arginusenschlacht. Dieses Ereigniss wird darum in der bestimmtesten Weisc bezeichnet 3).

<sup>1)</sup> Ai. 1285 f.

 <sup>32</sup> Α: Μεγάλα δ' Εγωγε ὑμῖν τεκμήρια παρέξομαι τούτων, οὐ λόγους, ἀλλ' ὁ ὑμεῖς τιμάτε, Εργα.

 <sup>3) 32</sup> Β: ὅτε ὑμεῖς τοὺς ὅἐκα στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς ναυματίας ἐβούλεοθε ἀθρόους κρίνειν κτέ.

Anders verhålt es sich mit der Stelle im Gorgias. Dort will Sokrates dem in dialektischen Untersuchungen ungeübten Polos darthun, dass das Urtheil der Menge in solchen Fragen nicht maassgebend sein kann, und es überkaupt nicht darauf aukommt, wie viele Zeugen man für seine Ansicht aufstellen kann, da vielmehr ein Zeuge mehr gilt als hundert andere, nämlich der, mit dem man spricht, dessen durch Ueberzeugung gewonnene Beistimmung allein als Beweis der Wahrheit gelten könne. Diese dem eiteln Rhetor erthellte Belehrung wird eindringender gemacht durch eine Vergleichung mit der in politischen Versammlungen geübten Methode. Durch letztere kann nicht die Richtigkeit einer Ansicht erforscht, sondern nur das Uebergewicht der Zahl ihrer Vertreter ermittelt werden. Für diese ist der Philosoph ebenso unbrauchbar, wie für jene, die dialektische Methode, der Rhetor. Wie hätte der Schriftsteller, oder, wenn man will, Sokrates als sprechende Person diesen Satz besser beleuchten, die darin ausgesprochene Wahrheit uachdrücklicher geltend machen, die zugleich darin enthaltene Zurechtweisung des Mitunterredners feiner ausdrücken können, als durch die Bezuguahme auf ein Ereigniss aus der Sphäre des politischen Lebens, bei welchem sich Sokrates, wie er mit beissender Ironie sagt, ebenso lächerlich gemacht hat, wie, genau genommen, jetzt Polos durch seine Berufung auf die Stimmenmehrheit, d. b. die berrschende Ansicht, um die es sich in Volksversammlungen, nicht aber in philosophischen Gesprächen und dialektischen Untersuchungen handelt. Betrachtet man aber den Wortlaut der Stelle, so muss man gestellen, dass die Bezugnahme auf das erwähnte Ereigniss trotz des so bestimmt lautenden πέρυσι, das aber doch auch als der poetisch lebendigere Ausdruck für ein bestimmtes moré kann betrachtet werden, sich nicht über den Charakter einer historischen Auspielung erhebt, die sich doch nicht allzusehr von jener in der Sophokleischen Tragödie unterscheidet. Denn dass dort auf eine Haudlung eines auderen Helden späterer Zeit, hier auf eine vielleicht später fallende flandlung der surechenden Person selbst angespielt wird; dort einige Decennien, hier vielleicht nur einige Jahre zwischen der in dem Dialog vorgestellten und der durch die Anspielung fixierten Zeit dazwischen liegen, thut offenbar nichts zur Sache 1). Sprechen

Die gleiche Ansicht Aussert W. Münscher in dem Osterprogramm des Hersfelder Gymnasiums von 1855, indem er bemerkt, Platon

andere, maassgebendere Grûnde fûr die Annahme eines früheren Zeitraumes, so hindert uns nichts, in dieser Auspielung einen ebenso wohlbestellten Anachronismus zu sehen, wie in der Beziehung auf eine That des Kresphontes in dem Munde des Teukros. Man braucht also nicht einmal den Umstand zu pressen, obwohl man auch dazu berechtigt wäre, dass mit keinem Worte eine nur einmalige Verwaltung des bezeichneten Amtes durch Sokrates angedeutet wird. Diesen Grund macht Bonitz in Uebereinstimmung mit Stelnhart (Einleitung zum Gorgias S. 393) und Munk (die natürliche Ordnung der Platonischen Schriften S. 122) a. a. O. mit Entschiedenheit geltend, indem er behauptet, es könne aus der Stelle in der Apologie nicht erwiesen werden, dass Sokrates nur eln einziges Mal Mitglied des Rathes gewesen sei, Und gewiss mit Recht. So weit aber möchten wir Steinhart nicht folgen, dass wir umgekehrt den Ausdruck im Gorgias als einen Beweis gegen die Zulässigkeit einer Identificierung des hier angedeuteten Vorfalles mit dem in der Apologie erwähnten berühmteren Ereignisse anzusehen hätten. Denn der Ausdruck, der nach Steinharts Urtheil nicht zu einer Beziehung auf iene ernste Verhandlung bei dem Process der Feldherrn passen soll, passt eben vortrefflich in den Zusmmenhang der Stelle, in dem er vorkommt. Darnach aber allein muss er bemessen werden, nicht nach dem Eindruck, den das fragliche Ereigniss in einer Geschichtserzählung auf den Leser macht. Zu dieser Form des Ausdrucks war der Schriftsteller, auch wenn er jenes Ereigniss im Sinne hatte, um so mehr berechtigt, je leiser die Ansplelung auf dasselbe ist.

Hier wird es also gerathen sein, seine eigene Ansicht als eine subjective zu betrachten und auszusprechen. Mit dieser Restriction möchte ich mich allerdings dafür erklären, dass es doch wohl wahrscheinlicher ist, Sokrates sei uur einmal in den Fall gekommen, als Vorsitzender in der Versammlung mit der herschenden Praxis in Conflict zu gerathen. Unverkennbar ist jedenfalls dle Ironie, die in der Stelle des Gorgias liegt, mau könnte sagen der Humor, der darin besteht, dass, während sich Sokrates der Un-

hahe den Fall in einem solchen Lichtle dargestellt, dass fast eine ganz andere Thatsache gemeint zu sein scheine, um dadurch den Anachronismus zu verdecken. M. erkürt sich für das Jahr 427. Diese Annahme bekämpft Susemihl (Jahrbücher 75, 9) und vertritt seinerseits das Jahr 405.

geschicklichkeit zeiht, der kundige an ein Ereigniss erhnnert wird, das demselben zu hoher Ehre gereicht.

Solite aber dieser Erwägung von den Vertretern des Jahres 405 alle Bedeutung abgesprochen werden, so würden wir ihrer Behauptung einen Beweis έκ του αὐτου γυμνασίου, nāmlich die Stelle 472 A entgegensetzen, in der neben Nikias Aristokrates, einer der Feldherrn, welchen ihr Sieg bei den Arglnusen mit dem Giftbecher belohnt wurde, als lebend anfgeführt wird oder zu werden scheint. Zu dieser Auffassung ist man iedenfalls berechtigt, da sie wenigstens zunächst sich anbietet und auch von solchen getheilt wird, die das Jahr 405 festhalten, wie von Schleiermacher 1) und Deuschle 2). Indessen soli nicht verhehlt werden, dass eine ganz bestimmte Andeutung, welche es geradezu unmöglich machte, die beiden Manner als bereits aus dem Leben geschieden zu denken, in den Worten des Schriftstellers nicht gegeben ist. Nur schiesst Ast weit über das Ziel oder verdreht, richtiger gesagt, ganz willkürlich den Thatbestand, wenn er, um Schleiermacher zu widerlegen, sagt3): "Sokrates spottet vielmehr der Redner, die nicht lebende Zeugen aufführen, sondern todte und entfernte herbelbringen." Denn von diesem Gegensatz, lebender und todter Zeugen, ist überhaupt nicht die Rede und kann nicht die Rede sein, wenn es sich um die Redner handelt, die vor Gericht Zeugen vorführen. Der Gegensatz liegt vielmehr darin, dass die einen um so mehr ausgerichtet zu haben glauben. je zahlreicher und angesehener die vorgeführten Zeugen sind, Sokrates dagegen nur dann seinen Zweck erreicht zu haben glaubt. wenn einer, und zwar sein Widerpart, ihm Zengniss gibt. Ob sich Stallbaum auch dieser extremen Ansicht Asts anschliesst, ist aus seinen Worten nicht ganz mit Sicherheit zu entnehmen; doch gewinnt es fast den Anschein. Jedenfalls aber irrt er darin, wenn er glaubt, dass Nikias gewissermassen honoris causa erwähnt werde. Die ihm von den Athenern erwiesene Ehre wird ihm allerdings nicht geschmälert; aber vom Standpunkte Platons wenigstens erscheint er nicht im günstigsten Lichte, wenn er als Zeuge für die von Sokrates bekämpfte und verworfene Ansicht aufgeführt wird, ihm also selbst die Ansicht zugeschoben wird,

<sup>1)</sup> Platons Werke II 1 S. 482 d. 2, Aufl.

<sup>2)</sup> Einleitung zum Gorgias S. 19, 4.

<sup>8)</sup> Platons Leben und Schriften S. 138.

dass ein Mann, der durch Verhrechen zur höchsten Macht und Alleinherrschaft gelangt ist, glücklich zu preisen sei. Ob freilich eine solche Unterstellung der sonst um seiner Rechtschaffenheit und Frömmigkeit so hoch gepriesene Feldherr verdient hat oder nicht, ist eine andere Frage, deren Erörterung hier zu weit führen würde. Wie es sich aber auch damit verhalten möge, und ob man die beiden an der bezeichneten Stelle genaunten Männer auch als todte denken könne oder nicht; go viel ist gewiss; eine dentliche Bezeichnung, dass sie zu der Zeit, in die wir uus zu versetzen haben, nicht mehr am Leben waren, ist ebensowenig an jener Stelle enthalten, als an der vorher erwähnten darüber, dass die Ungeschicklichkeit des Sokrates in der Voruahme der Abstimmung sich bei dem denkwürdigen Process der Feldherrn bewährt habe. Es wäre also ganz billig, die eine Stelle gegen die andere in Abstrich zu bringen, woraus der Gewinn entstände, dass sich die Zahl der schwer zu vereinigenden Zeltbestimmungen verriugerte. Die eine würde uns nicht hindern, an eine spätere Zeit als 413, die andere nicht an eine frühere als 405 zu denken.

Ein weiteres Markeichen, welches uns verbietet über das abhr 410 hinanfzurücken, seiehtit in den Anfihrungen aus der Antlope des Euripides gegeben zu sein, die in die Paräuses des Källikke verflochten sind. In dem bezeichneten Jahre nämleich wurde die genannte Tragödie zum ersten Male aufgeführt. Indessen ertimert doch diese Bezuguahme auf eine, wie es scheinzt, renonumierte Tragödie des Euripides allussehr an die Erwähnung einer Komödie des Pherekrates in dem Dialog Protagoras, ab abas der dort so wiherspruchsolss angenommene und einstimmig entschuldigte Anachronismus nicht auch dem Gorgias zugestanden werden müsset.

Mehr Bedenken erweckt die Bezugnahme auf Archelaos von Makedonien, Jossen Regierung in jeuer Zeit durch ihre tielbe-wunderten Erfolge und deu allgemelnen Aufschwung des Reiches im Bewusstein der Griechen eine grosse Bedeutung gewonnen batte. Die Art, wie Platon die sprechenden Personen sich äussern lässt. gibt keinen Anhaltspunkt, nm an ein bestimmtes Jahr seiner Regierungszeit zu deuken; einige Zeit aber muss bereits verflossen gedacht werden, nm den Eindruck, den seine glicklichen Erfolge auf die Hellenne gemacht, zu motivieren; allzuweit von dem Aufang emfürnt hraucht man sich den Zeitpunkt leswegen doch

nicht zu denken. Allein gerade dieser Anfang seiner Regierung ist ja bestritten und schwankt in den Aunahmen zwischen 422 und 413 v. Chr. Die erstere Annahme möchten sich natürlich wohl diejenigen zu Nutze machen, die die vorgestellte Zeit in die erste Periode des grossen Krieges, also vor 420, setzen zu müssen glauben. Indessen sind doch die Gründe, welche für 414 oder richtiger 413 sprechen, durch das Zeugniss des grossen Geschichtschreibers (VII 9), der den Perdikkas noch an dem in den Snätsommer des Jahres 414 fallenden Unternehmen der Athener gegen Amphipolls unter Führung des Euetion theilmeluneu lässt, so überwiegend 1), dass es mit der historischen Gewissenhaftigkeit sich kaum vertrüge, zu Gunsten einer jedenfalls selbst sehr bestreitbaren Ausicht jene andere Annahme hartnäckig festhalten zu wollen. Wer daher geneigt ist, das Gespräch vor 420 gehalten zu denken, muss sich dann schon entschliessen, einen weiteren Anachronismus in den Kauf zu nehmen. Wir würden auch vor dieser Nothwendigkeit nicht zurückschrecken, falls andere Gründe entschieden für jene frühere Zeit sprächen. Denn auch für einen solchen Anachronismus fände man in dem berühmten des Gastmahls2) sein ebenbürtiges Seitenstück. Ja man könnte sagen, dass jeuer noch viel auffallender erscheint. Denn abgesehen von der bei weitem grösseren Differenz, welche zwischen der vorgestellten Zeit und dem erwähnten Ereignisse liegt, die hier kein Decennium, dort mehr als drei Decennien beträgt, lässt sich, wenn man, wie ziemlich aligemein geschieht, die Abfassung des Gastmahls bald nach jenem Ereigniss, der Zerspaltung Mantinea's in füuf Landgemeinden, setzt, eine Entschuldigung bei diesem Dialog nicht in Anwendung bringen, welche bei Gorgias wohl in Betracht kommen könnte, um den Anachronismus etwas gemildert erschelnen zu lassen. Da nämlich die Abfassung des Dialogs nun doch ziemlich allgemein nach dem Tode des Sokrates - wie lange freilich, bleibt schwankend - gesetzt wird, so liegen doch zum mindesten ungefähr anderthalb Decennien zwischen dieser und dem Regierungsantritt des Archelaos in der Mitte, also eine hin-

S. Ritschl 'De Agathonis tragici actate' p. 12 (Opusc. philol, I p. 423).
 Auch Chrtins in dem inzwischen erschienenen dritten Bande seines
 Geschichtswerkes (S. 409) mimmt ohne alles Bedenken das Jahr 413
 als das erste der Regierung des Archelaos an,

<sup>2) 193</sup> A.

länglich lange Zeit, um den Zeitgenossen des Platon, die sein Werk lasen, jeuen Zeitpunkt fast in die gleiche Entfernung für das Bewusstein gerückt zu haben, wie etwa die kurze und zweideutige Ruhe zwischen dem Frieden des Nikias und dem Wiederausbruch des Krieces in Siellien und Griechenland.

Damit scheinen nun die chronologischen Daten so ziemlich erschöpft zu sein; denn alle anderen dahin zielenden Andeutungen sind mehr oder weniger unsicher. Wir wissen zwar aus der Erwähnung in den Wespen des Aristophanes 1), dass Demos, des Pyrilampes Sohn, um die Zeit der Aufführung dieser Komödie, also um 423, ein viel geseierter und umworbener Jüngling war, können aber doch nicht gerade sagen, wann Kallikles, der in dem Platonischen Dialog als Liebhaber desselben erscheint, dieser Leidenschaft zu huldigen begonnen hat umd wie lange er von dessen Schönbeit gefesselt war. Dies mag denn doch wohl je nach Charakter und Umständen sehr verschieden gewesen sein. Jedenfalls, wie man auch immer das Alter des Demos um 423 schätzen möge. bestand zwischen ihm und Alkihiades eine nicht ganz unerhebliche Altersdifferenz. Denn letzterer zählte um diese Zeit schon beinalie 30 Jahre, jener vielleicht kaum oder nicht mehr als die Hälfte. Ein für die Zeitbestimmung belangreicher Schluss lässt sich freilich aus diesem Umstand schon darum nicht zieben, weil das vielbesprochene Liebesverhältniss des Sokrates eben doch einen ganz anderen Charakter trug, als die gewöhnlichen, zu denen wohl auch das des Kallikles zu rechnen ist2). Um des ersteren willen möchte es also auch am Ende verstattet sein, noch um ein Decennium, also his nach dem Regierungsantritt des Archelaos, hinabzusteigen, wenn nicht andere Gründe, die aus den Lebensumständen des Alkibiades sich ergeben, doch einer solchen Annahme widerstrebten. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet möchte eine spätere Zeit, als 416, sich nicht empfehlen. Diese Periode zwischen dem Frieden des Nikias und der Sicilischen

<sup>1)</sup> V. 98.

<sup>2)</sup> Dabei wird ganz abgesehen von der historischen Unsicherbeit der Pernon des Rallikien und von der Miglichkeit, dass die Erwähnung seines Lieberverhültnisses auf einer dem künstlerischen Zwecke dienenden Fielton beruit, der, wenn die oben vorgetragene Ansicht über Kallikles sich empfehlen sollte, das Verhältniss des Kritias zu dem sebönen Enthydemos (Xenoph. Mem. I 2, 29 vgl. mit IV 3, 1) wohl zu Statten kime.

Heerfahrt von 415 dürfte auch am besten sich mit der Art, wie Sokrates von der zu erwartenden oder schon begounenen politischen Thätigkeit des Alkliades in Verbindung mit Kallikles spricht 1), vereinigen lassen. Damals liess sich vielleleht bereits etwas ahnen on dem Gang der staatsmännischen Lauffahn des reich begobten Mannes, wie sie dem Schriftsteller. als er den Dialog verfasste, benne, wie die Laufhahn des Archeloas, bereits als abgeschlossen und in ihren Erfolgen erprobt. vor Augen lag. In der That trägt diese Erwähung mehr als die vorher besprochenen bei, die Figuration der Zeit, in die wir uns zu versetzen haben, zu bestimmen.

Mit dieser Anualme würde sich auch die Art, wie von dem Tode des Perikles gesprochen wird<sup>3</sup>), ganz wohl vertragen. Dass der Ausdruck, der ihn als einen kürzlich verstorbenen bezeichnet, weder an sich noch zumal in dem Zussammenbaug der fraglichen Stelle verhietet, über 427, das vermuthliche Geburtsjahr Platons, in welches der erste Aufenthalt des Gorgias als Gesandten seiner Vaterstadt fällt, herabzugehen ist doch wohl unbestreitbar. Es würde sich also zunächst fragen, oh für das genannte Jahr irgend welche andere Gründe sprechen, die triftiger wären als alle die-einigen, welche dagegen sprechen mögen<sup>3</sup>). Die erwähnte Geinigen wie den dagegen sprechen mögen<sup>3</sup>). Die erwähnte Geinigen welche dagegen sprechen mögen<sup>3</sup>). Die erwähnte Ge

<sup>1) 19</sup> Α. δευν ούν 189 ή καταβοίς αξτη εξη εδοθενίας, καὶ κάτα καφάνες επίσεσται ανηβούτεις, βυμετασίεδ 3 Α. καὶ κάτα καφάνες επίσεσται επιβούτεις βυμετασίεδ 3 Α. καὶ μαρα καὶ Περακίει γναφιάσουσε, τοὺς επίσες τῶν κατών τοῦ δὲ Τους Επίξερσται, ἐπίσρο τὰικη επίσθος τὰ το ἐπιδρο τὰικη επίσρο τὰ επίσρο τὰικη επίσρο τὰικη επίσρο τὰ επίσρο τὰικη επίσρο τὰικη επίσρο τὰ επίσρο

 <sup>503</sup> C: Τ' δέ; Θεμιστοκλία σύκ άκούεις ἄνδρα άγαθὸν γεγσνότα καὶ Κίμονα καὶ Μιλτιάδην καὶ Περικλέα τουτονὶ τὸν νεωστὶ τετελευτικότα, ο ὁ καὶ οὐ ἀκίκουα:

sandtschaftsreise selbst ist natürlich aus der Reihe der chronologischen Daten ganz zu streichen, da mit keinem Worte der besonderen in dem Dialog vorausgesetzten Veranlassung des damaligen Aufenthaltes iu Athen gedacht und allgemein zugegeben wird, dass Gorgias seit jenem ersten Besuch noch öfter in seinem langen Leben daselbst zugesprochen habe. Für dieses Jahr sprechen aber auch keine anderen Gründe, eher etwelche dagegen. Stallbaum 1) hat bereits auf die Stelle 449 B2) aufmerksam gemacht; sie enthalte eine Andeutung, dass Gorglas damals schon viel in Griechenland herumgekommen sei, was kaum vor iener politischen Sendung nach Athen stattgefunden habe. Zu viel Gewicht darf man diesem Bewelsgrund freilich nicht belmessen 3), da das allott nicht nothwendig auf den Bereich Griechenlands im engeren Sinn beschränkt zu werden braucht, sondern auch auf seine Heimat in Sicillen bezogen werden kann. Und dass der im Jahre 427 zum mindesten nahezu sechzigiährige Mann damals nicht zuerst als Meister der Kunst aufgetreten sei. lässt sich wohl mit grosser Wahrscheinlichkeit vermuthen. Aber

<sup>405</sup> spreche, wie Hermann gezeigt, auch 485 E 489 E 506 B; ferner passe auch die antidemekratische Wendung der Lehre vom Rechte des Stärkeren, die dem Kallikles vor einer zahlreichen Zuhörerschaft in den Mund gelegt wird, cher auf 405 als auf 427. Ueber die Wirkung, welche das erste Auftreten des Gorgias in Alben hervorbrachte, spricht sich K. F. Ranke in der Commentatio de vita Aristophanis (Ausg. von Meineke p. XXXI f.) so aus, dass seine Worto auch für den vorliegenden Gegenstand beachtenswerth sind. Sie lauten: Crescebat illud odium (philosophorum), quum Euclide archonte Gorgias Leontinus Athenas venisset. Is enim quia dicendi artem docebat eamque philosophorum repetebat ex studiis, multos quidem in urbe discipulos et imitatores invenit, sed vulgi quoque suspicionem excitavit effecitque, ut sophistarum nomen magnum sibi apud plebem contumeliam pararet, dum singuli quique diversa miscebant philosophosque et oratores eandem rationem segul sibl persuaserant. Ortum igitur Ithul est genus accusationis, de quo Socrates in Platonis apologia disserit. ut cosdem homines et rerum naturalium caussas indagare suaque oratione omnem justitiam tollere et deos negare solere opinarentur."

<sup>1)</sup> Prolegomena p. 67.

<sup>2)</sup> Έπαγγέλλομαί γε δή ταῦτα οὐ μόνον ἐνθάδε άλλὰ καλ ἄλλοθι.

<sup>3)</sup> Dies thut Stallbaum in den Worten: Juocirca ipse adeo Platon e teste sententia corum fraudis coarguitur, qui dialogi provationem ad belli Polopomesiaci initium rejecerunt, siguidem musquam testatum legimus Gorgium jam ante illam legationem Graeciam peragraviuse atque artem suam ostentare comucettuse."

auch noch ein anderer Umstand kommt dazu, es glaublich zu machen, dass hier nicht der erste Besuch des Gorgias in Athen gemeint sel. Im Eingang des Dialogs erklärt sich Chärepbon als einen Freund des Gorgias; und dech möchte man aus anderen Aeusserungen des Vorgesprächs schliessen, dass der ehen gehaltene Vortrag der ersten Prunidarstellung des Redekünstlers angehörter, also vornuszuszeben list, dass die nähere Bekanntschaft des Chärephon auf einen früheren Aufenthalt des Gorgias in Athen hinweist. Ja selbst der Umstand, dass auf den politischen Auftrag sehner Vaterstadt mit keinem Worte hingeleutet oder angespleit wird, dürfte bedraftär sprechen, dass er damals unter keine solche Mission nach Athen geführt wurde, sondern nur seinem Leinberdrachsglens.

Ucberblicken wir nun die ganze Reihe der für die Bestimmung des vorgestellten Zeitpunktes geltend gemachten Beweisgründe, so müssen wir gestehen, dass keiner für sich allein eine entscheidende Wirkung beanspruchen kann; wohl aber kann das Zusammenwirken mehrerer Momente und die Natur derselben eine gewisse Stärke der Ueberzeugung bewirken, die wenigsteus durch einen grossen Grad von Wahrscheinlichkeit gestützt wird. Dass das relative Gewicht dieser Momente sich nicht ausschliesslich oder auch nur vorzugsweise nach dem Grade datumsmässiger Präcision bemisst, versteht sich von selbst und ist durch die vorhergehende Prüfung dargethan. Maassgebender als diese formelle Bestimmtheit ist der Grad der Wichtigkeit für die constitutiven Elemente des Dialogs. Diese welsen uns unwidersprechlich in die Zeit nach dem Tode des Perikles; sie zeigen uns in Kallikles einen Staatsmann aus der Schule des Gorgias, der jedenfalls jünger als Sokrates zu denken ist und etwa dem Alkibiades, dessen beginnende politische Thätigkelt angedeutet wird, gleichaltrig gedacht werden mag. Da der Sturz dieses Staatsmannes nur als möglich oder, wenn man will, wahrscheinlich bezeichnet wird, so könnte man zwelfeln, ob seine staatsmännische Wirksamkeit in und für Athen vor oder nach der sicilischen Expedition angedeutet wird. Mit der letzteren, die fast wie eine Art Frendenrausch nach schmerzlichen Erfahrungen an Athen vorübergieug, verträgt sich nicht wohl die Erwähnung des Nikias, den man sich doch am natürlichsten noch unter den Lebenden deukt, und stimmt die ganze Art, wie von Alkibiades gesprochen wird, wenig überein. Diese passt dagegen vortrefflich zu der Zeit vor der sicilischen Expedition, also vor dem ersten Sturz des Alkibiades und dessen Wiederaussöhnung mit seiner Vaterstadt, die während seiner Verbannung die Kraft seines Geistes und Armes, die Wucht seiner Rache schwer zu empfinden gehabt hatte. Ist dadurch schon der Zeitraum nach dem Sturz der Vierhundert, nach welchem Alkibiades In selne Rechte als athenischer Bürger wiederhergestellt wurde, von unserer Betrachtung ausgeschlossen, so sind wir noch weniger berechtigt, gerade das Jahr 405, auf welches nur zweifelhafte Indiclen hinweisen, als das von Platon dargestellte anzusehen; vielmehr werden wir mit fast zwingender Gewalt auf die Zeit um den Frieden des Nikias oder die Periode zwischen diesem und der sleilischen Heerfahrt hingewiesen 1); was von deutllch erwähnten Thatsachen unwidersprechlich später fällt als die Katastrophe in Sicilien, ist eben dann als eine der Platonischen Weise nicht fremde Art des Anachronismus zu betrachten, die um so weniger anstössig erscheint, je weniger die mit der angenommenen Zeit unvereinbaren Thatsachen dieser innerlich widerstreben und je mehr sie durch die spätere Abfassung der Schrift auch für den Leser in eine mit anderen Gesichtspunkten zusammenfliessende Perspective gerückt werden, ganz zu geschweigen davon, dass es ja auch lu der historischen Chronologie noch ungelöste Probleme gibt. Geht man mit solcher wissenschaftlichen Mässigung und Bescheldenheit, die den Zeitgenossen Platous wahrscheinlich nicht fehlte, an die Lesung des grossartigen Werkes. so werden die chronologischen Widersprüche, die sich vor einer eingehenden wissenschaftlichen Untersuchung nicht verbergen können, sich wohl kaum als störende Elemente fühlbar machen, vielmehr die Ahsicht, die der Schriftsteller bei der Erwähnung der fraglichen Thatsachen ohne Zweifel hatte, nämlich den Gang der Untersuchung durch anschauliche und anregende Beispiele zu beleben, auch an uns einer viel späteren Zeit angehörigen Lesern sich erfüllen lassen, und dies zwar um so mehr, je unbefangener wir uns dem Eindruck der dialektischen Untersuchung hingeben und die daraus hervorgehende Wahrheit uns in ihrem vollen Inhalt anzueignen bestrebt sind. Und wer möchte sagen, dass er

<sup>1)</sup> Auch Eduard Jahn komnt in seiner Ausgabe des Gegrias (Wien 1899) S. XVI f. der Elnleitung auf einem etwas anderen Wege und mit Betriehung anderer Bestimmungsgründe zu einem ähnlichen Ergebniss. Er nimmt am, dass als Zeitpunkt des Gespräches spätestens das Jahr 420 v. Chr. anznsetzen sei.

in dieser Bezlehung genug gethan hat? Oder sollte nicht vielmehr gerade unsere Zelt recht dazu angelhan sein, am alle diejenigen, die in das öffentliche Leben des Volkes thätig einzugreifen berufen sind, inabsendere aber an die heranreifende Jugend Forderungen der sittlichen Bildung zu stellen, denen auch das Werk des griechischen Philosophen durch eindringliche Belehrung und erniste Mahnung Forderlich entgegenkomte.

## IV.

Es war aufänglich nicht meine Absicht, auch die künstlerische Composition des Dialogs bier einer Erörterung zu unterziehen, da ich, sowelt es mir zweckdienlich schien, bereits in der Einleitung zur Ausgabe des Gorgias meine Ansicht hierüber zu erkennen gegelen habe. Indesem gerade die Rücksteht auf die dort gegebene Darfegung, die sich mit kurzen Andeutungen begnügte. Bisst eine etwas eingelneidere Begründung und Rechtfertigung theilweise auch Berichtigung derselben wünschenswertle erscheinen. Um aber diese Aufgabe in möglichster Kürze zu erfüllen, wird es genügen auf die Punkte einzugelen, in welchen meine Ansicht wird die Glederung des Dialogs nicht führerlustmint mit der von Bonitz in dem ersten Hefte der Platonischen Studien dargelegten, da die treffliche Abhandlung dieses Gehrter zugleich ein Krißk der Ansichten anderer enthält, der man im ganzen seine Beistimmunen nicht versacet kann.

In der That könnte man kaum treffender die Aufgebe kennzeichnen, welche einer Untersteubung über die Composition eines
Platonischen Dialoges gesetzt ist, als dies von Bonitz geschieht.
Derselbe sagt auf S. 38 seiner Abhandhug: "Es handelt sich,
das ist hier wie in allen ahintlichen Fällen die Hauptsachen, intel
um eine Gliederung, durch welche wir uns nach irgend welchem
subjectiven Belieben die Gedanken Platons zurechtlegen mid uns
in denselben orientieren, sondern um diejenige Gliederung, welche
Platon selbst mit hinlänglicher Deutlichkeit bezeichnet baben muss,
wenn er es uns soll möglich gemacht haben, uns in seinen Gedankengang zu finden und den Zweck des Ganzen darsus in seinem Sinne wieder zu construieren. Das Ende eines Abschüttes

muss als Abschlüss einer Gedankenreilie, der Anfang als das Anlieben einer anderen Gedankenreilie deutlich lezeichnet sein." Diese Forderung in ihrem vollen Umfange auerkennend stimme ich mit Bonitz in der angenommenen Zahl der Haupttheile, nicht alter durchgängig in der Abgrenzung derselben von einander überein.

Kein Zweifel kann üher den ersten Theil bestehen, das Vorgespräch, mag man es nun, je nachdem man mehr dle Vergleichung nit dem poetischen Drama oder mit der Kimstrede im Auge lat, πρόλογος oder προσίμον neunen. Es bildet die Einleitung zu dem Hauptgespräch, gleichsam üle Vorstufe oder Schwelle, die den Eingang ins innere kinstlerisch vernittelt. Dieses kurze Gespräch, an dem Kallikles und Sokrates und Chärephon theilnelmen, umfasst nach der üblichen Capiteleintheilung das erste Capitel und schliesst mit den Worten des Chärephon: Μανθάγων αλί Οκόσομα.

Es ist natürlich und angemessen, dass diesem ersten Theil ein ebenso deutlich abgegreuzter letzter Theil, dem πρόλογος ein ἐπίλογος entspricht. Diesen lässt Bonitz mit Cap. 79 beginnen, also mit den Worten des Sokrates: "Αχουε δή, φασί, μάλα παλού λόγου, ον σύ μεν ήγήσει μύθον, ώς έγω οίμαι, έγω δε λόγον ως άληθη γάρ οντα σοι λέξω α μέλλω λέγειν, Dass mit diesen Worten ein neuer Abschnitt deutlich bezeichnet wird, ist unverkennbar; nur scheinen sie mir ihrem Inhalt nach mehr als einen Epilog zu verheissen. Doch soll auf diese Bemerkung zunächst kein Werth gelegt werden; sie muss erst durch andere Gründe Gewicht bekommen. Wichtig dagegen scheint mir an und für sich der Umstand, dass; wenn man an der angegebenen Stelle die Schlussrede beginnen lässt, eine ebenso deutlich bezeichnete Grenzscheide übersehen wird. Diese finde ich am Anfang des 83. Capitels in den Worten des Sokrates: Táya δ' ούν ταύτα μύθος σοι δοκεί λέγεσθαι ώσπες γραός καὶ καταφρονείς αὐτών, καὶ οὐδέν γ' αν ήν θαυμαστόν καταφρονείν τούτων, εί πη ζητούντες είχομεν αὐτών βελτίω καὶ άληθέστερα εύρειν νῦν δὲ όρᾶς, ὅτι τρείς ὅντες ὑμείς, οίπερ σοφώτατοί έστε των νῦν Έλλήνων, σύ τε καὶ Πώλος καὶ Γοργίας, ούκ έχετε ἀποδείξαι, ώς δεϊ ἄλλον τινὰ βίον ζην η τούτον, όσπερ και έκεισε φαίνεται συμφέρων. Dass diese Worte nicht mehr zu dem vorhergehenden µvilos oder loyos gehören, scheint unverkennbar, da durch die ersten Worte deutlich das Ende und der Abschluss desselben bezeichnet wird. Es muss daher ein neuer Theil beginnen. Und was könnte das für ein anderer Theil sein, als eben die Schlussrede oder der ἐπίlovos? Dazu eignet sich auch der Inhalt vortrefflich. Denu fragen wir nach der Aufgabe des Epilogs, so antwortet die Theorie1), dass es ihm zukommt, die Summe des verhandelten nachdrücklich ins Gedächtniss zu rufen oder das Gemüth des Hörers dem Zwecke der Rede gemäss zu hewegen. Die letztere Bestimmung bezieht sich, wie von selbst erhellt, vornehnlich auf die eigentliche Rede, findet aber doch auch auf den Schluss des Gorgias ihre Anwendung, natürlich so, wie es der Natur des ernst und eindringlich belehrenden Dialogs entsprechend ist, nämlich durch eine gleichermassen ernst und eindringlich gehaltene Paränese, die mit den Worten beginnt: έμοι ούν πειθόμενος ακολούθησον ένταῦθα, οἱ ἀφικόμενος εὐδαιμονήσεις καὶ ζών καὶ τελευτήσας - und mit den Worten schliesst: τούτω οὖν (τῷ λόγω) ἐπώμεθα, καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλώμεν, μὴ ἐκείνω, ώ σὺ πιστεύων έμε παρακαλείς έστι γαρ ουδενός άξιος, ώ Καλλίxleig. Was dieser Paranese vorangeht, ist aber nichts anderes als eine gedrängte Zusammenfassung des durch das vielverschlungene Gespräch gewonnenen Ergebnisses und entspricht in ausgezeich-

CRON, Beitrage.

So z. B. Richters Lehrbuch der Rhetorik § 95, Hoffmanns Rhetorik f. GG. § 45, 6. Der letztere sagt: "Ueher den Schluss der Abhandlung, der Chrie und der Rede lassen sich im allgemeinen folgende Regeln aufstellen:

a) im Verhältniss zur Ansführung soll der Schlass stets nur kurz

b) die Gedauken des Schlusses sollen ans dem in der Ausführung behandelten Gegenstande herzeleitet sein; dürfen aber

nicht aus einem einzelnen Theile der Ansführung eutwickelt werden,

und ebensowenig in der Regel einen ganz neuen Gesichtspunkt für die Betrachtung des behandelten Gegenstandes aufstellen.

c) Der Zweck der ganzen Darlegung bestimmt den Gedankeninhalt des Schlusses. Will also der Redende

bloss belehren, so kaun sieh der Schluss auf eine kurze nud nachdrückliche Zusammenfassung der Ergebnisse der Ausführung beschränken; — will dagegen der Redendo

den Gegenstand empfehlen oder von ihm ahmahnen, so hat der Schluss die Bedeutung des Gegenstandes klar und nachdrücklich hervorzuheben.

neter Weise der Forderung der Theorie<sup>1</sup>). Diese scheint allegelings, wenn nam an Artstoteles<sup>2</sup>) und dessen nückste Nachferge zurückgelnt, noch mehr Stücke als die beiden genannten zu fordern. Allein geht man näher auf die Augaben der alten Theorierien, so sieht man, dass sie zunächst auf die Gerichtsrede berechnet sind und daher nicht durchgängig auch auf andere Formen der Dierstellung Awendung finden: ferner, dass die alten Lehrmeister<sup>3</sup>) selbst die vier Stücke auf drei und zwei zurückführten, chen die, welche in den meisten Fällen am Platze sind und — mutatis mutandis — gerade für solche Schriftwerke, wie der Gorgha ist, auggenessen und undtwendig erscheinen.

Könneu wir somit behaupten, dass, weun man den Epilog es Gorgisa and das letzte Capitel beschränkt, nielts vermisst wird, was man von dem letzten Theil eines wohltgeßiederten Kunstwerkes verlaugen kann, so möchte es umgekeht seltwer sein, für die Aufnahme der vorbergehenden religibisen Sage (µ630s) oder Aöyos) in den Epilog eine befriedigende Rechtfertigung aus den Lehren der alten oder neuen Theorie zu gewinnen, dagegen leichter möglich sein, Gegengründe aus dennelben zu entuehunen!). Auch auf das Missverhältniss des Unfanges, das zwischen dem Vorgespräch und der Schlussrede eintreten würde, wenn man zu Letzterer auch den Myttoes rechtet, darf hingewiesen werden, wogegen durch Ausscheidung desselben ein angemessenes Verhältniss dieser ihrer Natur nach sich entsprechenden Theile's gewonnen

<sup>1)</sup> Es genügt auf Quintilian binnaweisen, der VI 1 augt: Herm repellito et congregotio, quae Graece diciter åvunsqu'alcianes . . . et memoriam judicis reficil et totam simul conuam poul ante orulos et, etiamat per singula minus moverat, turbu walet. In hac, quae repetimus, quam brevissim dicenda sant, et, quod Graeco verbo patet, decurentulum per capita.

<sup>2)</sup> Rhet. III c. 19 (Rhett. Gr. ed. Spengel vol. I p. 161). Die Lebren der späteren Theoretiker bei Griechen und Römern findet man bequem bei Volkmann, Hermagoras § 23 zusammengostellt.

<sup>3)</sup> Z. B. der Anonymus bei Spengel 1 p. 163; Διαφέτεια δὶ ἐμετρος εἰς εἰθη δὸ, ἐξε τι ἐν πρακτιών καὶ ἐν ποθητιών καὶ τοῦ μὶν προκτικοῦ εἰα τοῦ μὶν προκτικοῦ εἰα τοῦ μὶν προκτικοῦ εἰα τοῦ ἐν ποθητικοῦ τὸ τὰ πόθο κατοκειναξίνε και δρωσιών τοῦ ἐν δρογος τοῦ ἐν δρογος

<sup>4)</sup> S. oben S. 49 N. 1 die Stelle ans Hoffmanns Rhetorik, insbesondere b, 2.

<sup>5)</sup> Vgl. die Rhetorik des Longinos bei Spengel 1 p. 304: 'Η δὶ φύσεις τῶν ἐπιλόγων ἀντιστρόφως τοῖς προοιμίοις ἔχουσα εὐρίσκεται. Aller-

wird. Auf diesen lettzeren Umstand soll indessen kein zu grosses Gewicht gelegt werden; vielmehr erachte ich die aufgestellte Ansicht nur dann für gerechtfertigt, wenn es gelingt, dem Mythos eine Stellung anzuweisen, durch welche seine Bedeutung sich besser herausstellt als durch die Verweisung in die Schlüsserde. Dazu aber ist erst dann Raum gegeben, wenn zuerst die Gliederung des Hauptgespräches, das zwischen Proömion und Epilog hintenfällt, erörtert ist.

Da über den Umfang des Vorgesprächs keine Meinungsverschiedenheit besteht, so unterliegt auch der Anfaug des Hauptgespräches keinem Zweifel. Es beginnt mit den Worten, die Chārephon an Gorgias richtet1), wodurch der berühmte Redemeister ins Gespräch gezogen wird. Als eigentlicher Leiter desselben tritt natürlich an die Stelle des Chärephon, der ja nur im Namen und Auftrag des Sokrates gesprochen hat, dieser selbst; aber nicht mit Gorgias allein und auch nicht mit diesem vorzugsweise wird das Gespräch geführt, sondern Polos und Kallikles nehmen ebenfalls theil an demselben und zwar so, dass der Unterredung mit Kallikles der an Umfang und Gehalt bedeutendere Theil zufällt. Durch diese abwechselnde Theilnahme mehrerer Personen ergibt sich eine natürliche Gliederung, recht unverkennbar und von niemand verkanut am Anfang des 37, Capitels, wo Kallikles aus eigenem Autrieb und mit berausforderuden Worten in das Gespräch eintritt, das durch die Unfähigkeit des Polos und die Unwahrheit der von ihm vertretenen Sache zu einer unzweifel-

dings forlert der Rieter darum noch nicht ein vollkommene Ebenmass heider Theile; gewiss mit Recht. Dessenungsachtet aber niemat anch er nur zwei Theile für den krizepye an und würfe daher in dem Lettur Capital des Gorgias wohl kaun etwas vormissen, wan nach seiner Meinung zum Epilog gebört. Und sollte sogur jemand aus der anser Meinung zum Epilog gebört wellen, als en entenhenne ist, näulach dass der Umfang des Epilogs gröser sein müsse als der der Prositions, so würde auch dieser Forderung durch die empfohlene Olitedman, so würde auch dieser Forderung durch die empfohlene Olitedman, so würde auch dieser Forderung durch die empfohlene Olitedman, so würde auch dieser Forderung durch die empfohlene Olitedman, so würde sich die füllfun länger ist als das erste. Natürlich verwahre ich neich die füllfun länger ist als das erste. Natürlich verwahre ich neich des gegen, meinerseite einen Werth anf dieses Grössenwerhklitätes zu legen. Denn für solcho Dinge ist ja nieht Zirkel oder Eile der richtige Massastah.

 <sup>447</sup> Ε: είπέ μαι, ὧ Γοργία, ἀληθή λέγει Καλλικλής ὅδε, ὅτι ἐπαγγέλλει ἀποκρινείσθαι ὅτι ἀν τίς σε ἐρωτά; ΓΟΡ. Άληθή, ὡ Χαιρεφών κτέ.

haften Niederlage des eiteln und streitsüchtigen jungen Mannes gediehen war.

Da Kallikles deur Gespräch sofort eine andere Wendung gibt 1) und die Frage, die nunmehr die Grundlage des Gespräches bildet, obwohl sie mit der bisher verhandelten im engsten Zusammenhange steht, doch völlig anders gestaltet erscheint, so nimmt man allgemein hier einen Hauptabschnitt an. Auch darüber kann, wie Bonitz2) mit Recht bemerkt, kein Zweifel bestehen. dass die mit Kallikles verhandelte Frage den Kern und Zweck des ganzen Dialogs bezeichnet. Man könnte sagen: Kallikles gestaltet die bisher besprochene Frage zu einer eigentlichen Streitfrage, zu einem ἀγών, in dem beide Theile als einauder würdige Gegner mit Kraft und Geschick um den Sieg ringen. Die in diesem Kampf gewonnene Entscheidung ist zugleich der Abschloss der in dem ganzen Dialog zum Austrag gebrachten Frage. deren Beantwortung auch der ganze vorhergehende Theil des Gespräches dient. Darüber, wie gesagt, besteht wohl kein eigentlicher Zwiespalt der Melnungen. Zweifelhaft dagegen und bestritten bleibt es, ob die zwischen Sokrates einerseits und Gorgias und Polos andrerseits geführte Discussion zwei Haupttbeile des Dialogs bildet, oder nur einen, der, wie das mit Kallikles angeführte Gespräch, selbst in sich gegliedert erscheint. Bonitz vertritt die erstere Ausicht, während ich in Ucbereinstimmung mit Deuschle der zweiten den Vorzug gebeu zu müssen glaube.

Bonitz legt ein Gewicht darauf, dass drei Personen es sind, mit denen Sokrates sich unterredet, und dass das Gespräch so angelegt lat, dass nicht fortwahrend alle drei einen nur nahezu gleichmässigen Autheil an der Unterredung mit Sokrates haben, sondern nach einander jeder der Mitunterredurer der eigentliche Träger des Gesprächs mit Sokrates ist. Indessen ist doch anzurerkennen, dass die Gespräche, die Sokrates mit Gorgias und Polos führt, mannigfach in und mit einander verschlaugen sind. Bonitz erklärt dies aus der Natur des Kuustwerkes, der ein völliges Auseinanderfallen des Gespräches im ganz gesonderte Theile

<sup>1) 481</sup> C: είπέ μοι, ὁ Σάκροτες, πότερόν σι φώρεν νουλ οπουδάζοντα ἢ παζοντα; εί μιν γώρ οπουδάζεις τε καὶ τογχάνει ταϋτα άληδη όντα ἐ λίγεις, ἄλλο τι ἢ ἡμών ὁ βίος ἀπατετομαμένος ἐν είη τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἐναντία πράττομεν, ὡς δοικε, ἢ ὰ δεἰ:

<sup>2)</sup> S. 33.

widerstreben würde, und findet dieselbe Erscheinung gleicher Weise auch in dem Abschuitt, in dem Sokrates mit Kallikles sich unterredet1). Diese Auffassung gestehe ich in keiner Weise theilen zu können. Denn sieht man sich zunächst in dem mit Kallikles geführten Gespräche nach den Spuren der Betheiligung einer der anderen Personen an demselben um, so findet man, dass Kallikes zuerst sich an Chärephon wendet mit der Frage2), ob Sokrates im Ernst oder im Spasse spreche, aber von jenem an letzteren gewiesen, sofort dieselbe Frage an Sokrates richtet und mit diesem nun das Gespräch fortsetzt, bis es ihm gar zu unbequem wird und er die weitere Betheiligung daran verweigert. Als nun auch Sokrates Miene macht es abzubrechen, da tritt Gorgias vermittelnd ein3) mit der an Sokrates gerichteten Aufforderung, die Rede allein zu Ende zu führen, wozu sich dieser unter einer gewissen Bedingung versteht, so dass nun wirklich Sokrates zum grösseren Theile allein sprechend, dann mit geringer Betheiligung des Kallikles die Erörterung zu ihrem Ziele führt. Von einer die Sache selbst irgendwie betreffenden Antheilnahme einer oder der anderen Person ist keine Rede. In dem ersten Fall scheint eine gewisse Schicklichkeitsform zum Ausdruck gekommen zu sein, welche zugleich dem Chärephon Gelegenheit gibt, dem Kallikles eine am Anfang des Gespräches von diesem gegen Sokrates gebrauchte Redewendung zurückzugeben; an der anderen Stelle dient die Einmischung des Gorgias nur dazu, durch ethische Charakteristik den dargestellten Vorgang zu belehen und die veränderte Form der Rede, in der Sokrates zwar fortfährt zu fragen, aber, da Kallikles nicht antwortet, in dessen Namen selbst die Antwort gibt, zu motivieren. Ganz anders in dem Gespräch des

<sup>1)</sup> Der Wortsau bei Bonitz S. 22 ist folgender: "Diese successive Betheiligung der deri Utserredene ist freitlich nieht in der kienlich pedanischen Weise ausgeführt, dass in dem Abschnitte, in welchen Schrates mit Gorgian, die Unterredening führt, die beiden andem nicht ein einziges Wort binzugühen, das ihre geistige Theilnahme an dem in abste und dem Gange des Gespröche bezougter; und gleicherweite in den Abschnitten, in denen Sokrates mit Polos, dann mit Kultikte sich unterrediet; eine so ausschliessender Duretführung der Succession in der met der State de

<sup>2) 481</sup> B.

<sup>3) 506</sup> A B.

Sokrates mit Gorgias und Polos! Dieses beginnt Chârephon im Austrag des Sokrates mit einer an Gorgias gerichteten Frage, welche die eigentlich an diesen zu stellende Frage nur vorbereitet: ehe aber dieser Zweck erreicht wird, drängt sich Polos ein mit dem Anerbieten, an der Stelle des Gorgias zu antworten. Dieser tritt ohne Widerspruch zurück und auch Chärephon lässt es sich, wenn auch gleich mit einigem Widerstreben, gefallen. Dass der philosophische Künstler mit dieser Fiction etwas zu erkennen geben wollte, unterliegt wobl keinem Zweifel; wir wüssten nicht, was er natürlicher damit ausdrücken könnte, als dass der ältere Lehrmeister und sein jüngerer Geselle solidarisch verbunden sind und sich als solche auch betrachten; es werden zugleich die beiden Personen sowohl in ihrer eigentümlichen Art, Gorgias in einer gewissen massvollen Würde des Alters, Polos in seinem jugendlichen Ungestüm, als auch in ihrem gegenseitigen Verhältniss zu einander charakterisiert, und dadurch vortreffliche Mittel zur Belebung des Gespräches in seinem weiteren Verlauf gewonnen. Nachdem nun Polos wegen seiner Ungeschicklichkeit in der Gesprächsführung 1) von Sokrates abgewiesen worden ist, tritt Gorgias an seine Stelle und folgt dem Sokrates imn allerdings eine geraume Strecke, indem er mit würdevoller Gelassenheit die in anständigster Form ertheilten Zurechtweisungen hinnimmt und jede Gelegenheit benützt, in eitelm Selbstlob sich zu ergehen und seine Kunst zu zeigen, bis er an einen Punkt kommt?), an dem es ihm winschenswerth erscheint, das Gespräch, bei dem keine Lorbeern zu holen sind, unter einem guten Vorwand abzubrechen. Indessen lässt er sich durch die ermunternden Acusserungen der Anwesenden, für die Chärephon und Kallikles das Wort ergreifen. zur Fortsetzung des Gespräches bewegen, in welchem er so lange verharrt, bis abermals Polos unaufgefordert sich einmischt3) und mit grober Zurechtweisung des Sokrates einen von Gorgias gemachten Fehler, der ihn in einen Widerspruch mit sich selbst verwickelt habe, leichtfertig entschuldigend diesem das Wort entwindet. Doch betheiligt sich auch jetzt noch Gorgias an demselben, und zwar in ganz anderer Weise, als dies, wie oben gezeigt worden, in dem Gespräch des Sokrates mit Kallikles geschieht.

<sup>1) 448</sup> D E.

<sup>2) 458</sup> B.

<sup>3) 461</sup> B.

In dieser Einrichtung können wir nicht nunhin eine besondere Absicht des Schriftstellers wahrzunebmen, die in dem Maasse, als sie von dem anderen erwähnten Falle abweicht, selbst auch eine andere sein wird. Währeud dort in dem Dazwischentreten des Gorgias ein Mittel zur Charakteristik des Kallikles und zur Motivierung der besonderen Art, in der das Gespräch fortgeführt wird, erkannt wurde, so sehen wir in dem vorliegenden Falle ein Mittel. das mit Gorgias und Polos geführte Gespräch, für das sich beide von vornherein solidarisch verbunden betrachten, als ein wesentlich zusammengehöriges und gemeinsam auszutragendes zu kennzeichnen. Gegen diese Auffassung erheben sich aber mancherlel Bedenken, die theils von äusserlichen und formalen Gesichtspunkten entlehnt, theils aus dem Gedankeninhalt der augenommenen Hanptabschnitte geschöpft sind1). Zunächst wird bemerkt2), dass man die drei Unterredner, die dem Sokrates gegeuübergestellt werden, nicht als blosse Wiederholungen etwa der Personification desselben Gedankeus, sondern als drei von einander wesentlich verschiedene Personen anerkennen müsse. Dies ist nun allerdings insofern richtig, dass Platon alle drei als wirkliche Individuen mit Fleisch und Blut gestaltet hat, deren Namen nicht bloss die Geltung von Buchstaben oder Nummern zukommt. Allein in ihrem Verhältniss zu einander und zu den anderen Personen des Gesprächs nehmen sie doch eine verschiedene Stellung ein. Gorgias und Polos stehen allen ührigen als Fremde gegenüber und einander sowobl dadurch als in ihrer Eigenschaft als Techniker und Lehrmeister näher als beiden irgend eine der andern Personen. Doch unterscheidet sich Polos von Gorgias dadurch, dass er diesem gegenüber nicht bloss jünger an Jahren, sondern auch entschieden der Lehrjünger neben dem anerkannten und berühmten Lehrmeister ist. Er verhält sich zu diesem - mutatis mutandis ungefähr wie Chärephon zu Sokrates; nur ist der Freund des Sokrates bescheiden und thut nur, was ihm sein Meister aufträgt, und thut es recht und gut, Polos dagegen ist unbescheiden und vorlaut; wissenschaftlich steht er ganz auf dem Boden der Weisheit des Gorgias; aber trotz seiner Unselbständigkeit drängt er sich vor, um sein Bisschen eigene Weisheit, auf die er sich viel einbildet, an den Manu zu bringen und sich uud seinem Lehr-

<sup>1)</sup> Bonitz a. a. O. S. 30.

<sup>2)</sup> Ebendas, S. 23.

meister, der seine Würde besser zu wahren versteht und persönlich achtungswerther erscheint, Schande zu bereiten. In der Sache sind sie eins, und was dem einen widerfährt, gilt auch dem andern. Glaube man ja nieht, dass dem Gorgias bessere sittliche Grundsätze als dem Polos zugeschrieben werden sollen, weil jener noch von dem Recht etwas wissen will, dieser sich einer solchen Forderung ohne Bedenken entschlägt; es ist nur wissenschaftiche Halbheit, welche den Gorgias, als er von den Fragen des Sokrates bedrängt wird, zu diesem Geständniss treibt, und Polos, der im Grunde des Herzens ganz dieselbe Ansieht hegt, wie Gorgias, aber den Fehler erkennt, durch den sich Gorgias ehen eine Blösse gegeben hat, trägt keln Bedeuken seinen Meister ob dieser Halbheit zurechtzuweisen, um hald darauf dem gleichen Tadel zu unterliegen. Und auch jetzt, als Polos bereits seinem Schicksal entgegengeht, nachdem er in dem Gespräche mit Sokrates seine Unfähigkeit im Fragen und Antworten mehrfach zur Schau getragen hat, gibt Gorgias noch sein Einverständniss mit Polos zu erkennen: kurz, der Schriftsteller hat alle Mittel angewendet, um die belden Personen in die engste Verbindung des Denkens und Handelns zu setzen und sie den beiden andern Hauptpersonen gegenüber nur als eins gelten zu lassen. Die Absicht, die Platon dahei hatte, wird sich unschwer erkennen lassen; sie wird in der Wahl der Personen überhaupt begründet sein, und diese wieder in dem Zweek der ganzen Schrift. Diesem entspricht es, dass wir neben Sokrates den Kallikles als die erste und Hauptperson betrachteu. In ihm stellt uns Platon einen athenischen Bürger dar, der, bestimmt und gesonnen, eine grosse Rolle in seiner Vaterstadt zu splelen, den Unterricht des Gorgias benützte, um für seine politischen Zwecke daraus Nutzen zu ziehen, und auch sonst auf der Höhe der Zeitbildung steht; an ihm zeigt uns der Schriftsteller, was aus einem Mann, der, mit den besten Anlagen ausgerüstet, diesen Weg der Bildung einschlägt, werden kann. Um dies aber noch anschanlicher darzulegen, führt er uns den viel bewunderten Meister selbst vor Augen und lässt ihn durch seine Reden den Mangel an wissenschaftlicher und sittlicher Bildung entbüllen. Da aber Gorgias eben doch hochgeachtet hei allen Hellenen dastand, so verbot die Schicklichkeit und poetische Wahrheit Ihn also persönlich blosszustellen, wie dies seiner Lehre und seinen Grundsätzen zugedacht war. Zu diesem Zweck wurde ihm sein Lehrifunger und Fachgenosse belgegeben, dem weniger Rücksicht

Torrest Google

gebührte und dessen Anmasslichkeit und dialektische l'infbligkeit sich recht dazu eignete, dem Sokrates zu jener längeren Erörterung Aulass zu geben, in welcher Platon seine Ansicht ihre die Blietorik und das ganze System von wahren und Scheinkünsten besser als in der knappen Form von Frage und Antwort darfegen konnte, ohne doch der dialogischen Fiction untren zu werden.

Indessen kann und soll diese Ansicht über das Verhältniss der drei Personen zu einander, obschon sie sich durch so viele Anzeichen und Merkmale in der Darstellung des philosophischen Künstlers aufdrängt und empfiehlt, nur dann gerechtfertigt erscheinen, wenn sie sich durch den Gedankeninhalt der zwischen Sokrates und den drei andern Personen verhandelten Gespräche hewährt, d. h. also, wenn sich darthun lässt, dass es seinem Inhait nach in der That nur ein Gespräch ist, das durch die gemeinsame Thätigkeit des Gorgias und Polos mit Sokrates zu Stande kommt, Sokrates möchte wissen, wer Gorgias ist auf Grund der von Ihm geübten Kunst, und Polos antwortet auf Charephons Frage, welche Kunst Gorgias versteht, die schönste. Dadurch zeigt er, dass er keinen Beruf hat, statt des Gorgias zu antworten, der nun auf den dringenden Wunsch des Sokrates selbst Bescheid gibt, indem er seine Kunst Redekunst und sich einen Redner nennt, und zwar einen guten, wie er selbstgefällig beifügt, offenbar in der Meinung, jetzt dem Begehren des Sokrates Genüge gethan zu haben, nachdem er sich auch noch auf Befragen die Fähigkeit, andere ebenfalls dazu zu bilden, heigemessen hat. Als aber Sokrates nun auch über den Gegenstand, mit dem es seine Kunst zu thun hat, nähere Auskunft haben will, da weiss er eigentlich keinen befriedigenden Bescheid, sondern es bedarf noch mancher Fingerzeige von Seite des fragenden, bis er zu der Bestimmung der Redekunst gelangt, der er sich nicht entziehen kann, aber gerne aus dem Wege gegangen wäre, weun Sokrates ihm erlaubt hätte, sich auf dem Gebiete der Lobrede, auf das er bei jeder Gelegenheit hinlenkt, zu ergehen. Da er sich aber in dem Engpass der Dialektik, auf dem er, um seine grosssprecherische Verheissung zu erfüllen, nach einem vergeblichen Versuch loszukommen, notligedrungen fortwandelt, in die Schlingen seiner eigenen Aussagen verwickelt hat, da überlässt er ohne Widerstreben das Wort dem Polos, der mit Beiseitesetzung jener Bedenklichkeit, an der Gorgias gestrauchelt war, den ursprünglichen Gegenstand des Gespräches mit Gorgias wieder

aufnimmt, und zwar zuerst als der fragende. Beide Umstände werden nicht ohne Bedentung für die Absicht des Schriftstellers sein. Der Rollentansch mag dem wohl oft gehörten Vorwurf 1) begegnen, dass es keine Kunst sei, andere durch Fragen aufs Glatteis zu führen; denn bald zeigt es sich, dass der eitle Rhetor das fragen ebensowenig versteht, wie das antworten, obschon er - auch dieser Zug ist bedeutsam - sich seinem Lehrmeister in der Kunst zu fragen und zu antworten gleichstellt2). Dass er aber den Gegenstand des zwischen Sokrates und Gorgias geführten Gespräches an der Sielle, wo sein Vorgänger stecken blieb. wieder aufnimmt und Sokrales ihm antwortend folgt, was konnte der Schriftsteller damit ausdrücken wollen, als dass die an Gorgias gerichtete Frage noch nicht genügend beantwortet ist und das mit Gorgias begonnene Gespräch mit Polos fortgesetzt wird3). Dieser Bedenlung der künstlerischen Anordnung that es keinen Eintrag. dass Polos gleich wieder von der Frage nach dem Begriffe der Redekunst zu der nach dem Werthe derselben abspringt 1). Denn

 <sup>461</sup> C: τοῦθο ο δη ἀγαπας, αὐτὸς ἀγαγών ἐπὶ τοιαὐτα ἐφωτήματα . . . ἀλὶ' εἰς τὰ τοιαΰτα ἄγειν πολὶὴ ἀγφοικία ἐστὶ τοὺς λόγους.
 Vgl. 482 E.

<sup>2) 462</sup> A. 3) Dass dies keine hineingetragene Ansicht ist, sondern unzweifelhaft der Absicht des Schriftstellers entspricht, zeigen deutliche Hinweisungen, z. B. 463 A, wo Gorgias, als die mit Polos geführte Erörterung an einen kitzlichen Punkt gekommen ist, mit den Worten ein tritt: Τίνος, ω Σώχρατες (πράγματός έστι μόριον ή όπτορική): είπέ. μηδέν έμε αίσχυνθείς, worauf S, seine Antwort an Gorgias richtet, der dans, als Polos abermals in ungeschickter Weise fragt, wiederum an dessen Stelle tritt mit Worten, die deutlich zu erkennen geben, dass er sich selbst mit Polos eins weiss und solidarisch verbunden betrachtet. Er sagt nämlich nach der von Sokrates dem Polos ertheilten Zurechtweisung: Mà tòr đía, & Zúxpates, all' èyà oidl avtos ourέημι ότι léyeig und nach der Antwort des Sokrates: 'Alla rovror μέν ča, luoi d' elnė, nog lėyeig nolitinou poplou eldulov elva thy onrootxis. Ebenso, als Sokrates später in dem Gespräch mit Kallikles anf die Resultate zurückkommt, welche in der mit Polos geführten Erörterung gewonnen worden sind, sagt derselbe: "19: 84, a xal moog τούσδε έγω έλεγον, διομολόγησαί μοι, εί άρα σοι έδοξα τότε άληθή lévery.

<sup>4)</sup> Bonitz sagt a. a. O. S. 30; "Im zweiten Hauptabschnitte scheint es zwar, als solle, nachdem Polos die von Gorgias nur aus Scheu gomachten Concessionen zurückgenommen, dieselbe Frage von neuem behandelt werden: "wofür erklärst also dn die Rhotorik?" 462 B. Aher

dies that er ebenso schon in dem allerersten Stadium des Gespräches und es gehört daher zur Charakterisierung der Person und auch der Kunst oder des Metiers; denn auch Gorgias spürt beständig ein Gelüste nach dieser Richtung; nur huldigt er ihm, zugleich durch die vorbauenden Mahnungen des Sokrates im Zaume gehalten, etwas zurückhaltender als der jugendlich ungestime Polos, fährt aber auch, sobald er dieses Fahrwasser erreicht, mit um so volleren Segeln; dann lenkt Sokrates immer wieder1) das Gespräch auf den verlassenen Gegenstand zurück, so dass durch die abspringenden Fragen des Polos nur die besondere Art der Beantwortung der Hauptfrage motiviert wird; und endlich liegt die an dieser Stelle ungehörige Frage doch nicht so ganz ausser dem Wege der zuerst gestellten Frage und ihrer Beantwortung; sie ist nur tadelnswerth, weil sie voreilig und vorgreifend ist und den methodischen Gang der Beantwortung stört; nichtsdestoweniger aber dient das Ungeschick und die Voreiligkeit des Polos nicht hloss als treffliches Kunstmittel zur Belehung des Dialogs, sondern auch zur Bereicherung seines Inhaltes durch Auregung fruchtbarer Gedankenkeime. Dass aber Platon selbst die Frage nach dem Begriff und Wesen der Redekunst mit der nach der Macht und dem Werth derselben engverbunden, ja in gewissem Betracht sogar identisch erachtet, geht daraus hervor, dass er, als Gorgias von dem Einfluss der Redner in grossen Worten spricht2), seinen Sokrates sagen lässt3), dass er schou längst darnach gefragt hahe,

sehou unch den ersten Worten springt Poles von der Frage nach dem Begriffe zu der nach dem Wertbe, der Bedeutung, der Macht der Rhetorik über: "seheint dir also nicht die Rhotorik etwas Schönes zu sein?" 482 C. n. 463 C."

<sup>1) 462</sup> C u. 463 E.

 <sup>456</sup> Λ: ὅταν γέ τις αῖρεοις ¾ ὧν δή σὐ ἔλεγες, ὡ Σώκρατες, ὁρᾶς ὅτι οἱ ὅήτορές εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες καὶ οἱ νικῶντες τὰς γνώμας περὶ τούτων.

<sup>3)</sup> Tevez sau Berupajer, is Popyla, rains legura, jira root ji di-rapid jour rije fromowije dunger jug tig ligaroja saucupajeram zo pipylogo očen osnoviru. Und so hatto sich in der That anch Sokratos gleich hel der ersten Erkliemen über seine, hiebeit 447 C geinssori: philippa yin avdidom sam ovivo, rije ji divaput rije rije geinssori: philippa yin avdidom sam ovivo, rije ji divaput rije rije geinssori: philippa vije avdidom sam ovivo, rije ji divaput rije rije po ovi maderu Kinast beristendo Martid ter Rodekums in tig si, koden Allein, was den Polos bei jeder Gelegenheit zu der Frage verleitet, oh die Rodekums indich etwas schliems in

worin deun das Vermögen der Redekunst bestehe. Die Frage: was ist die Rhetorik und worin besteht ihr Vermögen? ist also mit dem, was zwischen Sokrates und Gorgias verhandelt wird, noch nicht erledigt; sie wird wieder aufgenommen und weiter erörtert durch das Gespräch mit Polos, das mit der oben erwähnten Frage zugleich die mit derselben eng verbundene und wiederholt berührte: was vermag denn die Redekunst und welche wirkliche Macht besitzen denn die Redner durch diese Ihre Kunst? zum Austrag bringt. In der darüber geführten Erörterung treten von Seite des Sokrates Ansichten und Grundsätze zu Tage, die mit den herrsehenden Begriffen über die wichtigsten Angelegenheiten des Lebens in schneidendem Widerspruch stehen und dadurch dem hisher nur als Zuhörer theilnehmenden Kallikles Aulass geben, den berührten Gegenstand in einer neuen und tiefer eingehenden Weise zur Sprache zu bringen. Nach dieser Auffassung erscheint der Abschnitt am Sehlusse des 15. Capitels 1) nicht als ein Hauptabschnitt des ganzen Gespräches, sondern als eine Gliederung innerhalb des ersten Hauptabschnittes, der selbst dem folgenden gegenüber vorbereitender Natur ist und die Grundlage bildet für den Theil des Gespräches der sowohl dem äusseren Umfange nach als durch seinen inneren Gehalt und die Tiefe des Pathos weitaus der bedeutendste ist.

Diese hervorragende Bedeutung des zwischen Sokrates und Kallikles geführten Gespräches gibt sich auch in der künstlerischen Gliederung desselben zu erkennen. Zunächst galt es, die neue Wendung, welche die ursprünglich gestellte Frage durch das eingreifen des Kallikles bekönmt, künstlerisch zu motivieren. Diese Aufgabe wird gelöst durch jene zwischen Kallikles und Sokrates geweehselten Erklärungen, die so vortrefflich die Grundansicht des neu eintretenden Sprechers hervortreten lassen und den Gegensatz zwischen dieser und der des Sokrates zu einer ethischen Streitfrage gestalten. Der Darlegung dieses Gegensatzes wird also wohl der erste Abschnitt des dritten Haupttheiles gewidmet sein, und es wird sieh daran passender Weise die Prüfung und Widerlegung der von Kallikes aufgestellten und nachdrücklich empfohlenen Lebensansicht durch Sokrates reihen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Grenzen solcher untergeordneter Abschnitte weniger deutlich hervortreten als die der Haupttheile,

<sup>1) 461</sup> B.

die in der gauzen Anlage des Kunstwerkes eine selbständigere Geltung beanspruchen köunen, obwohl auch bei diesen die vermitteluden Uebergänge zur Wahrung der künstlerischen Einheit nicht fehlen dürfen. Noch inniger aber greifen natürlich die untergeordneten Organe in einander, weswegen es noch schwieriger ist, die gegenseitigen Grenzen festzustellen. Es ergeben sich daber in dieser Beziehung mancherlei Zweifel und Bedenken. So vermag ich nicht mit Deuschle am Schlusse des 37. Capitels 1) elu eigentliches Gelenke des Gespräches zu erkennen. Die hier beginnende läugere Ausführung des Kallikles lässt ja erst die Ausicht bervortreten, welche ihn antreibt mit der berausfordernden Frage?). die er au Charephon richtet, in das Gespräch einzutreten. Weit gefehlt also, dass diese und die nächste kürzere Aeusserung des Kallikles mit den Erwiderungen des Chärephon und Sokrates die Geltung einer "Einleitung" zu der Darlegung des Kallikles beauspruchen können, gibt sich in jener Frage des Kallikles ein Ausbruch des Gefühls zu erkennen, der erst durch seine weitere Auslassung luhalt und Bedeutung bekömmt. Bemerkenswerth dabei ist die Uebereinstimmung der äusseren Form, mit welcher die ausführliche Erörterung des Kallikles der vorhergehenden mit feiner lronie gewürzten Aeusserung des Sokrates gegenübertritt. Beide beginnen mit der an die Spitze gestellten Anrede. Die Aeussernng des Sokrates spricht das Wort des Gegensatzes, den Kallikles vorher nur angedeutet hat3], deutlich aus. Es ist die Philo sophie, die Sokrates scherzhaft neben Alkibiades als Gegenstand seiner Liebe erklärt und der Neigung, welcher Kallikles huldigt, gegenüherstellt . Dadurch fühlt sich Kallikles zu jener ausführlichen Gegenerklärung getrieben, die Anlass und Stoff zu einer eingehenden Prüfung und Widerlegung bietet. Da. wo diese Prüfung beginnt, wird also wohl auch der Aufang des neuen Ab-

<sup>1) 482</sup> C.

 <sup>481</sup> Β: Εἰπέ μοι, ὧ Χαιρεφῶν, σπουδάζει ταῦτα Σωχράτης ἢ παίζει:

 <sup>481</sup> C: εἰ μὲν γὰς σπουδάξεις τε καὶ τυγχάνει ταῦτα ἀἰηθη ὅντα ἃ λέγεις, ἄλλο τι ἢ ἡμῶν ὁ βίος ἀνατετραμμένος ἄν εἴη τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἐναντία πράττομεν, ὡς ἔοικεν, ἢ ἃ δεὶ;

<sup>4) 481</sup> D: λέγω δ' ἐννοήσως ὅτι ἔγώ τε καὶ σῦ νῶν τυγχάνομεν ταυτόν τι πεκονθότες, ἔρώντε δύο ὅντι δυοῖν ἐκάτερος, ἔγὰ μὲν 'λίκιβιάδου τε τοῦ Κλεινίου καὶ φιλοσοφίας, σὸ δὲ τοῦ τε Μθηναίων δήμου καὶ τοῦ Πυριλάμπους.

schnittes gesetzt werden müssen. Das Ende des vorhergehenden wird also wohl mit dem Schluss des 41, Capitels zusammenfallen. In dieser Annahme nähere ich mich der von Bonitz gegebeuen Bestimmung, ohne jedoch der Auffassung dieses Gelehrten mich ganz anschliessen zu können. Dieser erkenut einen Abschnitt am Schlusse des 42. Capitels, dem daun nach seiner Disposition eine Eintheilung des zwischen Kallikles und Sokrates geführten Gespräches in drei Abschnitte folgt. Daraus ergibt sich, dass jener vorausgehende, durch keine Nummer bezeichnete Alschnitt auch hei ihm als eine Art Eiuleitung oder Vorspiel betrachtet wird, wodurch der sonst zum Princip gemachten Einfachheit der Disposition eher Eintrag geschieht. Diese scheint mir auch in der folgenden Dreitheilung nicht vollständig gewahrt zu sein. Der erste Abschnitt, als wissenschaftliche Grundlegung bezeichnet, wird von Cap. 42 his Cap. 54 gerechnet. Es fragt sich, mit welchen Worten Bonitz den Anfang bezeichnet wissen will. Da das 42. Capitel auch in dem vorhergehenden Abschnitt als Endnunkt erscheint, so ist wohl anzunehmen, dass er den Scheidungspunkt in dem bezeichneten Capitel findet. Da könnte sich nun als passender Anfang des neuen Abschnittes die Stelle darzuhieten scheinen, die mit den Worten heginnt: έξ άρχης δέ μοι έπανάλαβε κτέ. Gleichwohl mochte es richtiger sein, diese Worte nicht von der vorhergehenden Erörterung zu treunen, mit der Sokrates die Führung des Gespräches wieder übernimmt, so dass der Schluss des ersten Abschnittes mit dem Schluss der zurechtweisenden Mahnrede des Kallikles zusammenfiele. In dieser hat der Praktiker alle Mittel der Beredsamkeit und Gelehrsamkeit aufgeboten, um den Sokrates von der Verkehrtheit seines Treihens zu üherzeugen und auf den nach seiner Meinung einzig richtigen Wcg, auf dem sich die Tüchtigkeit eines Mannes bewähren kann, nämlich den der staatsmännischen Thätigkeit hinzuweisen. Damit also hat sich die Lebensansicht des Kallikles zur Genüge ausgesprochen, und es ist nun an Sokrates, die Berechtigung derselben zu untersuchen und die Wahrheit der Grundsätze, auf der sie heruht, zu prüfen. Zu dieser Prüfung schreitet nun Sokrates mit jener witzigen Rede, die von der Vergleichung mit dem Probierstein ausgeht 1). Mit

 <sup>1) 486</sup> D: Εἰ χουσῆν ἔχων ἐτύγχανον τὴν ψυχήν, ὡ Καιλίκλεις, οὐκ ἀν οἰει με ἄσμενον εὐφεῖν τούτων τινὰ τῶν λίθων, ἡ βασανίζουσι τὸν χουσόν, τὴν ἀφίστην, πρὸς ἦντινα ἔμελλον προσαγαγών αὐτὴν, εἴ μοι

diesen Worten wird darum wohl auch am richtigsten der Anfang des neuen Abschnittes bezeichnet, der seinem Inhalt nach der wichtigste des mit Kallikles geführten Gespräches ist und überhaupt den Höhepunkt des ganzeu Dialoges bildet. Hier beginnt erst ein ernsterer Kampf, ein ringen mit einer Lebensausicht, die zwar ebenfalls auf haltlosen Grundsätzen beruht, aber doch nicht so unklar über sich selbst und so unsicher in ihren Kundgebungen ist, wie die ganz oberflächliche Routine der beiden Techniker. Kallikles zeigt eine vor keiner Consequenz und vor keiner Inconsequenz zurückschreckende Keckheit, die an das Wort erinnert, welches Plutarch 1) dem Thukydides, dem Sohne des Melesias, über seinen unbesiegbaren Gegner in den Mund legt. Soweit bringt es allerdings Kallikles uicht; aber es bedarf doch eines complicierten Angriffs, um dieser Theorie der Selbstsucht beizukommen, und einer eindringenden Untersuchung, um ihre Verwerflichkeit darzutbun, und eines fortgesetzten ernsten Kampfes, um der richtigen Lehensansicht zur Anerkennung zu verhelfen. Forschen wir nun in dem Gespräche selbst nach einem deutlichen Markzeichen, um die Grenze dieses zweiten Abschnittes zu bestimmen, so dürfte sich kaum die Aeusserung des Kallikles am Anfang des 54. Capitels als geeignet dazu darstellen. Die weitere Erörterung über das Verhältniss des angenehmen und guten zu einander, zu welcher die von Kallikles vorgenommene Berichtigung seiner früheren Bebauptung über die Identität beider Begriffe nöthigt, darf man, wie schon Deuschle bemerkt, nicht von der vorhergehenden Erörterung ablösen. Dies lässt sich in der That aus den Worten des Sokrates, mit welchen er diesen von Kallikles maskierten Rückzug aufnimmt?), ersehen. Diese lassen

όμολογήσειεν έκείνη καλώς τεθεραπεύσθαι την ψυχήν, εὖ εἴσεσθαι ὅτι ίκανῶς ἔχω καλ οὐδέν μοι δεῖ ἄλλης βασάνου;

Περικλής 8, 8. Αρχιδάμου του Λακεδαιμονίων βασιλέως πυν-Θανομένου, πότερον αύτός ἢ Περικλής παλαίει βέλτιον "όταν" είπεν , έγω καταβάλω παλαίων, έκετνος άντιλέγων, ώς οὐ πέπτωκε, νικὰ καί μεταπείθει τοὺς δοώντας."

<sup>9) 190</sup> C. 'too' lon', Kallikini, oo mwobgyog il ual na iog mahl 2003, too'h pàr að quisamo oðing frint, nach 8) kingus, fleantafu pir, nachta oðin ignip yr uar' adyag ómd oði laðvong elvan lignanarþógar oðin að, övrog gilve; sm' dð þeiseðipy, nach og flunse stolynn pin amart aðu nakuðu köpur oð nagðar ei na eile na að vaða dægar eð dið darvon nagða oði. fena dð di, di flunter, ö vir lifrig, dar dódont ungi elven aði pin darga, að di nacht 'nj pág;

nicht den Anfang einer neuen Untersuchung, sondern nur eine modificierte Fassung des schon gewonnenen Resultates erwarten, Die Consequeuzen, die daraus gezogen werden, bleiben dieselben, Doch kann ich auch Deuschle nicht beistimmen in der von ihm angenommenen Begrenzung dieses Theils. Die Scheidewand zwischen diesem und dem nächsten Theile findet er nämlich da gegeben, wo Kallikles sich weigert dem Sokrates weiter zu folgen 1). Dass aber hier die Untersuchung an keinen Abschluss oder Wendepunkt gekommen ist, zelgt deutlich der weitere Fortgang, der nach einer kurzen Recapitulation der schon gemachten Zugeständnisse au demselben Punkt?), wo die Unterbrechung eingetreten war, den Faden der Untersuchung wieder aufnimmt und weiter führt. Wir haben also hier, wie an anderen Stellen, eine Seite der mimischen Kunst des Schriftstellers zu erkennen, die zugleich zur Erreichung eines methodologischen Zweckes dient. Wie im dem Gespräche mit Polos die Ungeschicklichkeit dieses jungen Manues, die sich sowohl im Fragen wie im Antworten bewährt 3), die längere Auseinandersetzung des Sokrates in zusammenhäugender Rede rechtfertigt, so motiviert hier die durch das widerstreben des Kallikles herbeigeführte Stockung des Gespräches die für die Wirksamkeit der weiteren Beweisführung so förderliche Recapitulation der bereits gewonnenen Ergebnisse und den nun eintretenden rascheren Fortschritt der Erörterung, welche eben dadurch zu einem kräftigeren Abschluss gelangt. Dieser tritt am Ende des 62. Capitels ein 1), bezeichnet aber doch nur einen untergeordneteren Einschuitt in der Darlegung des Sokrates, die unaufhaltsam zu den praktischen Folgerungen fortschreitet und mit einem Rückblick auf frühere Zugeständnisse schliesst, um deren willen Kallikles den Polos uud dieser vorher den Gorgias getadelt hatte, die

<sup>1) 505</sup> C - 506 C.

<sup>2) 505</sup> B: Το κολάζεοθαι άφα τη ψυτή άμεινον έστιν ή ή ακολασία, δοσερ σε νέν όξι δου. 507 A: Λέγω δή δτι εί ή οωφρων (ψυτή) άγαθή έστιν, ή τούναντίον τη οωφρονι πεπονθυία κακή έστιν ήν δε αύτη ή άφρων τε καί άκολωστος.

<sup>3) 462</sup> E-463 E.

<sup>4)</sup> Soff C. Die Worte lanten: Sorn sollô siejrng, S. Kellickie, vor oségopos, autre de ilőbory, fónnso vor na al rédelőv nellő osováradbó södga tören etlén, vöd 8 áradbó es er nal nalág majertne a a an najertne panadás er na nalág majertne a a an najertne, vöd 8 ú najertne panadás er nal nidologou etten, vör el norphod nal namá, najértnena ádline, olega 8 ar tig 6 bourtne jennyelt nal namá, najértnena ádline, olega 8 ar tig 6 bourtne jennyelt nal namá, najértnena ádline, olega 8 ar tig 6 bourtne jennyelt na najertne jennyelt n

nun aber selbst Kallikles ohne Widerspruch auerkennen muss, Hier macht sich nun deutlicher, als oben, ein Wendepunkt in der Erörterung geltend, indem diese am Anfang des 64. Capitels 1) deutlich auf ihren Ausgangspunkt, der in der freundschaftlich ernsten Mainrede des Kailikles gegeben war, zurücklenkt. Indessen ist auch hier die Widerlegung und Berichtigung der dort ausgesprochenen Lebensansicht noch nicht vollendet oder, wie Sokrates selbst sich witzig ausdrückt2), die Antwort des Amphion auf die Rede des Zethos, deren sich Kallikles gegen Sokrates bedient bat, noch nicht gegeben; zu deren Abschluss gehört also auch noch die weitere Erörterung, durch die es dem Sokrates gelingt, den Kallikles wieder in das Gespräch zu ziehen und zum antworten zu bewegen. Dieser Umstand der minischen Darstellung ist nicht als bedeutungsios anzuseben. Er bietet nämlich das Mittel, den Punkt deutlich zu bezeichnen, wo Sokrates das Ziel seiner Beweisführung erreicht zu haben glauben darf. Dies geschieht durch jene merkwürdige Aeusserung des Kallikles, in welcher er zu erkennen gibt, dass er zwar gegen die Gründe des Sokrates nichts einzuwenden weiss, aber doch dessen Ansicht nicht zu folgen gedenkt3). Blicken wir nun selbst an diesem Wendepunkt des zwischen Sokrates und Kallikles geführten Gespräches auf den dadurch begrenzten Abschnitt4) zurück, so erscheint die Beweisführung des Sokrates auf den ersten Aublick alierdings als

Cnox, Beitrage.

 <sup>508</sup> C: Τούτων δὶ οὖτως ἐχόντων σιεψώμεθα, τί ποι' ἐστὶν ἂ σῦ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἀρα καλῶς ἰέγεται ἢ οῦ, ὡς ἄρα ἐγὰ οὐχ οἰός τ' εἰμὶ βοηθῆσαι οὖτε ἱμαυτῷ οὖτε τῶν φίλων οὐδενὶ οὐδὶ τῶν οἰκρίων κτί.

<sup>2) 506</sup> Β: 'Αλλά μλη δή, ὧ Γοργία, καὶ αύτὸς ἡδίως μλη ᾶν Καλλικλεί τούτφι ἔτι δεελεγόμην, ἔως αὐτῷ τὴν τοῦ 'Αμφίονος ἀπέδωκα ὅῆσεν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήθου. Damit ist auf das 41. Capitel (486 Ε ff.) aurückgewiesen.

<sup>3) 513</sup> C. Sokrates beschliest seine ausführliche Eröterung mit den Worten: in βη τι σὰ ἄλλο ἰζητε, ἀ φελε περαλή, ἰζηφόν τι ποὸς ταῦτα, ἀ Καλλίκλες; wornst dieser erwidert. Οὐα οἰδ' ὅτεινά μοι τρόπου δοιείς τὸ ἰζητε, ἀ Σάκρατες πίπουθα δὶ τὸ τῶν πολλών πάδος; ὁ πάνο του πείδομα.

<sup>4)</sup> Er reicht nach meiner Annicht vom Anfang des 42. bis zum Schlusse des 68, Capitels. In der letzteren Bostimmung treffe ich mit Bonitz zusammen, der ebenso wie Deuzehle in der angeführten Aeussrung des Kallikles am Anfang des 69, Capitels ein beachtenswerthes Gelenk der Gliederung erkennt.

eine vielverschlungene, mehrfach gleichsam nen anbebende: bel näherer Betrachtung aber erweist sie sich gleichwohl als eine streng einheitliche, unverrückt auf das zu erreichende Ziel hinstrebende. Sokrates geht aus von der durch Kallikles aufgestellten Unterscheidung des gesetzlichen und natürlichen Rechtes. Das letztere ist das Recht des stärkeren, dessen Uebnng als ein Zeichen männlicher Tüchtigkeit erklärt wird. Es äussert sich dadurch, dass der stärkere über den schwächeren, der bessere über den schlechteren die Oberhand gewinnt und herrscht. Obwohl nun die Forderung einer genaueren Bestlimmung dieser Begriffe 1) allein schon hinreicht, diese Theorle des Naturrechts ad absurdum zu führen, so bleibt die Untersuchung doch nicht bei diesem Ergebniss stehen, sondern benützt diese Erörterung nur, um zu dem Begriff der Selbstbeherrschung zu kommen. Diese erklärt Kallikles nur eines Thoren würdig, dagegen als die Sache eines tüchtigen Mannes, seine Begierden möglichst gross zu ziehen und zu befriedigen. Dass darin nicht das höchste Gut bestehen kann, sucht Sokrates durch eine Untersuchung über das Wesen der Lust zu beweisen. Dieses wird als verschieden von dem des guten erkannt, welches allein der Zweck des handelns sein kann2).

<sup>1)</sup> Κρείττων, βελτίων, αμείνων.

<sup>2)</sup> Anton in dem Anfsatze "Die Dialoge Gorgias und Phädrus" (Zeitschrift für Philosophie n. philosophische Kritik von Pichte, N. F. 35, Band, Halle 1859) erklärt sich S. 85 gegen Bonitz, der in der Gliodorung des Dialogs den Abschuitt 494 C-495 D ganz übersehen zu habon scheine, Indem er nnr zwei Beweise des Sokrates, 495 E-497 E n. 498-499 B annehme. Allein einen Beweis kann man ienen Abschnitt gowiss nicht nennen, da or vielmohr is nur die volle und rückhaltlose Erklärung des Kallikles über seine Ansicht hervorznlocken hestimmt ist, nm die nöthigen Prämissen zu gewinnen; das zeigen ganz ansdrückliche Acussorungen, wie 495 C die Frage έπιχειρώμεν άρα τώ λόγω ώς σου σπουδάζοντος; n. 495 D φέρε δή όπως μεμνησόμεθα ταυτα κτέ. Den Inhalt jones vormeintlichen Beweises gibt Anton in folgender Weisc an: "Es wird bei der Erörterung jener Behanptung gezeigt, dass sie hinsichtlich des Umfangs zu woit ist; denn es müssten ja auch die am Körper wie an der Scele Kranken, da sie doch Lust empfinden, sei es, dass sie ihre Krankheit auf irgend elne Woise lindern, oder dass sie ihrer Neigung fröhnen, ein glückliches Leben führen." Dass diese Worte den Sinn der Platonischen Darstellung nicht rein wiedergehen, ist wohl kanm zu verkennen. Dies gilt anch von der folgenden Ansführung: "Wenn die Lust, so heisst es, während der Befriedigung von Begierden entsteht, so ist sie in dieser

Der Versueh des Kallikles, durch eine Berichtigung seiner früheren auf die Spitze getriebenen Behauptung, diese zu retten, missglückt; er kann sich nicht dem Anerkenntniss entziehen, dass alle die Künste, welche die Befriedigung der Lust im Auge haben, nicht dem wahren Zwecke, der allein in dem guten bestehen kann, nachtrachten, also zu der Classe der Schmeichelkünste, nicht der wahren Künste gehören. Kallikles will sieh zwar nicht dazu verstehen, die von ihm so hoch gepriesene politische Beredsamkeit, die er als die einzige des Manues würdige Bestrebung betrachtet, auch zu dieser Classe der Schmeichelkünste zu rechnen, kann aber doch auch nicht behaupten, dass einer der von ihm besonders hochgehaltenen Staatsmänner etwas anderes gethan habe, als den Begierden des Volkes Befriedigung zu gewähren. Dies kann aber unmöglich die wahre Aufgabe des Staatsmannes und der Staatskunst sein, die vielmehr, wie bei jeder anderen Konst, darin bestehen muss, die dem Gegenstand zukommende Güte und Tüelitigkeit herzustellen, also für den Staat dahin zu wirken, dass Gerechtigkeit und Vernunft 1) in ihm walte, Ungereehtigkeit und Unvernunft aber ferne bleibe. Der Gerechtigkeit im Verhalten gegen die Menschen steht zur Seite die Frömmigkeit im Verhalten gegen die Götter. Ist dieses richtig, so bleibt auch der Satz in seiner Geltung bestehen, dass es ein grösseres Uebel ist. Unrecht zu thun, als Unrecht zu leiden. Gegon letzteres allein aber hilft die gepriesene Rhetorik, die dadurch nicht höher steht, als so manche andere Künste, die eben-

Zeit mit Unlust, welche von der noch nicht ganz befriedigten Begieren bervorgerende wird, gemieht, trigt also etwas in sich, was sie hindert, das höchste Gut zu sein." Hier trägt die Einmischung des höchsten Guttes etwas hieren nicht gelüffiges in die Photosiehe weisführung kincin. In dieser handelt es sich nur darum zu heweisen, dass re jaße und red graden sicht zusammenfallen.

<sup>1)</sup> Let überectze so czepocówe, ein Wort, für welchen die deutsche Sprache kein seinen Begriff erchöpfenden und nagleich spracheguen und geleitschlichen hat, als dieses, das in seinem populieren Godrauch wirklich hesser als Besounen heit, it Mässigket die ganze Sprächische Wort ausdrückt, ersebügft. Heiler sinsigket ist aber man einmal kein dentscher Wort. Etwas werder freillich genügt das Gegentheil Unvernunft für énalzeite, das aber ehne druch Unmässigkeit, Sugellosigkeit, Willkär nach und erzehöpft und durch "Ununcht" nicht woll wiedergegebon werden kunn; am chesten mag sieh "Zuchtleisjkeit" empfehlen.

falls für die Erhaltung und Rettung des leiblichen Lehens sorgen. wie die Schwimm-, Heil-, Steuermanns-, Maschinenbaukunst, ohne dass dieselhen sich gleich hoch dünken, wie jene, deren Vertreter, wenn sie ihren Zweck erreichen wollen, genötligt sind, sich in der ganzen Sinnes- und Denkweise dem Volk, dem sie ihre Dienste widmen, anzubequemen. Hier ist nun der Punkt. wo Kallikles seine Zustimmung zu der von Sokrates ausgesprochenen Ansicht zu erkennen gibt, zugleich aber ausdrücklich erklärt, der praktischen Folgerung, die Sokrates daraus zieht, sich nicht anschliessen zu können. Diese sich von selbst ergebende und auch bereits angedeutete 1) Folgerung ist natürlich die, dass die Kunst, die vor dem Unrechtthun bewahrt, höher zu schätzen ist, als die, welche nur vor dem Unrechtleiden schützt; dass also die an Sokrates gerichtete Mahnung, mit der Kallikles in das Gespräch eingetreten ist, umgekehrt an Kallikles zu richten ist, sich solchen Bestrebungen hinzugeben, die eines Mannes wahrhaft würdle sind. Hat nun Sokrates die an ihn gerichtete Mahnung nicht einfach abgewiesen, sondern auf ihre theoretische Voraussetzung zurückgeführt und die darauf begründete Lehensansicht durch eine eingehende Untersuchung widerlegt, so kommt es ihm natürlich zu, dem Gegner nun auch die Pflicht, nach den als richtig erkannten Grundsätzen zu handeln, ans Herz zu legen. Dieser Zumuthung entzieht sich aber Kallikles von vornherein durch die angeführte Aeusserung, die dadurch eben geeignet ist, als ein Wendepunkt der Unterredung betrachtet zu werden, weil der nun folgende Theil des Gespräches sich ganz dieser praktischen Seite zuwendet

Dieser beginnt recht charakteristisch mit einer kurzen Recapitulation<sup>2</sup>) der gewonnenen Hauptergehnisse, welche den Maassstab hietet, um den Werth eines Staatsmannes zu beurtheilen<sup>3</sup>).

money Con

<sup>1) 509</sup> D E 510 E.

<sup>2) 513</sup> D: άναμνήσθητι δ' οὖν, ὅτι δύο ἔφαμεν είναι τὰς παφασκευὰς ἐπὶ τὸ ἔπαστον θτραπεύτιν καὶ σῶμα καὶ ψυχήν, μέαν μέν, πρὸς τἰθονὴν ὁμιλεῖν, τὴν ἔτέραν δέ, πρὸς τὸ βέλτιστον, μή καταχιτρικόμενον ἀλὰ ὁιαματόμενον κτέ.

<sup>3) 513</sup> Ε: 'Λο' οὐν οὕτως ἐπιχειρητόον ἡμὶν ἐστι τῷ πόλει καὶ τοὶς πολίταις θεραπεψίεν, ὡς βλίτθεσος αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποιοῦντας; ἀνευ γὰς δ ἢι τούτου, ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εθρίσκομεν, οὐδὶν ὄφελος ἀλλην εὐκργεσίαν οὐδεμίαν προσφέριν, ἐὰν μὴ καλὴ κάγαθη ἢ διάνοια

Nach diesem gemessen kann weder Kallikles selbst noch einer der von ihm und allen gerühmten Staatsmännern der früheren Zeit - es werden Perikles, Kimon, Miltiades, Themistokles genannt - als genügend befunden werden. Diese genannten Männer waren zwar ausgezeichnete Diener des Volkes, Insofern es galt, dessen Begierden, seine Herrsch- und Habsucht zu befriedigen, aber niemand kann behaupten, dass sie ihre Mitbürger zum guten gelenkt und besser gemacht haben. Dagegen zeugt ihr eigenes Schicksal; denn ein Volksredner kann sich ehensowenig mit Recht über den Undank seiner Mitbürger beklagen, wie ein Sophist über den Undank derer, die er zur Tugend zu erziehen sich anheischig macht. Auch dürfen die Redner keineswegs mit Geringschätzung auf die Sophisten herabblicken; denn die Sophistik verhält sich zu Rhetorik, wie die Gesetzgebung zur Rechtspflege und die Gymnastik zur Hellkunst. Zur Betreibung dieser Rhetorik, welche sich mit Unrecht als Staatskunst ansgibt, darf daher Kallikles den Sokrates um so weniger auffordern, als dieser üherzengt ist, mehr als andere, entweder allein oder mit wenigen, die wahre Aufgabe der Staatskunst zu erfüllen, der er treu bleiben wird, auch wenn er den Tod darüber erleiden müsste. Denn dieser erscheint nur deu unverständigen an sich als Uebel. während nur das ein Uebel ist, mit Ungerechtigkeit belastet aus dem Leben zu gelien.

Man sieht, dass dieser letzte Theil des zwischen Kalillies und Sokrates geführten Gespreiches ausser dem Rockblick auf die vorherschende Untersuchung vorzugsweise einen apologetischen Charakter trögt. Dass der apologetische Zweck bei der Ahfassung dieses Werkes kein unwichtiger Factor war, dürfte wohl kaum zu bezwelfeln sein; dass derselbe sich aber nicht zu vorlaut vordragt, zeigt ehen die Stelle des Dialogs, in welcher er vorzugsweise zur Geltung kommt. Dadurch hält sich das Werk von jeder beschräukenden Fessel cliens bloss dusseren Zweckes frei und hewährt sich seiner ganzen Aulage nach als ein wahrhaft philosophisches Knustwerk.

Trefflich ist anch durch den Inhalt dieser letzten Erörterung der Uebergang zu der folgenden religiösen Dichtung oder Sage motiviert. Es ist schon oben bemerkt worden, dass ich diesen

ή των μελλόντων η χρήματα πολλά λαμβάνειν η άρχήν τινων η άλλην δύναμιν ήντινούν.

μῦθος oder λόγος nicht mit Bonitz dem Epilog zuweise, sondern letzteren erst mit dem 83. Capitel 1) beginnen lasse. Ich betrachte also diesen Abschnitt vom Anfang des 79. bis zum Schluss des 82. Capitels2) als einen besonderen Theil des Dialogs, dem min auch selne besondere Bedeutung zukonimen muss. Diese wird denn auch, soll die Annabme herechtigt erscheinen, der Stellung desselben zwischen dem seinem Juhalte nach wlchtigsten Theile und der Schlussrede entsprechend sein. Hat nuu Sokrates in dem Gespräch mit Kallikles den Beweis geführt, dass die von diesem empfohlene Rhetorik für das wabre Wohl der Seele nichts leistet und Sokrates daher mit Recht bei seinem bisherigen Bestreben heharrt, so kann wohl die Wirkung dieser Erörterung nicht besser unterstützt werden, als durch einen Blick auf das Lehen der Seele nach dem Tode, Es ist hier natürlich nicht der Ort, die Unsterblichkeit der Seele philosophisch zu erweisen oder auch nur den Glauben daran dialektisch zu begründen. Diese Aufgabe fordert Ranni und Gehalt eines selbständigen Werkes und hat ia auch den Stoff zu einem solchen gegeben. Hier also wird dieser Glaube, dem ja anch schon die dem Sokrates in den Mnnd gelegte und wahrscheinlich früher abgefasste Vertheidigungsrede huldigt, einfach voransgesetzt und ihm damit nicht mehr, aber auch nicht weniger zugetrant, als ein religiöser Glaube vermag. Wer denselben theilt, wird auch geneigt sein, den sittlichen Zustand der Seele in dem Leben auf Erden und die daraus bervorgebende Handlungswelse des Menschen als bedeutsam und folgenreich für den Zustand der Seele nach dem Tode in Bezng auf Seligkeit oder Unseligkeit zu erachten. Diese Ansicht kommt nun in der Weise zum Ausdruck, dass zunächst in mythischer Form die Einführung eines Gerichtes über die gestorbenen. bei welchem die Seelen in ihrem eigensten Wesen, enthlösst von allen äusserlichen Zuthaten erscheinen, dargestellt wird, und dann aus dem Begriff des Todes Folgerungen über die Beschaffenheit der Seele nach dem Tode und den dadurch begründeten Zustand derselben, der verschieden ist, je nachdem eine Seele an den Ort der Strafe oder der Läuterung oder der Seligkeit kommt, gezogen werden.

Die dichotomische Gliederung ist hier mit unverkennbarer

<sup>1) 527</sup> A. Siehe oben S. 48 ff,

<sup>2) 523</sup> A - 527 A.

Deutlichkeit am Anfang des 80. Capitels markiert 1). Durch diese Zweitbeilung tritt dieser Abschnitt in einen bemerkenswerthen Parallelismus zu dem von Sokrates mit Gorgias nnd Polos geführten Gespräch: ein Parallelismus, der noch tiefer geht als auf diese äussere Form der Gliederung. Dort wurde die Frage nach dem Begriff der Rhetorik verhandelt, so jedoch, dass die beiden Rhetoren von der streng dialektischen Entwicklung beständig zu der Lobpreisung der Macht und des Einflusses der Rhetorik auf die Schicksale der Menschen abschweifen. Die dort dialektisch nachgewiesene Nichtigkeit dieses Vermögens wird hier in der mythischen Behandlung, für welche solche Rhetoren meist mehr Geschmack haben, als für die Strenge der Dialektik, anschaulich dargestellt. Mag der Redner vermöge seiner Kunst noch so oft das höchste Uebel, das er keunt, über andere verhängen und von sich abwehren, entziehen kann er sich doch nicht dem Tode; ist die Scele aber einmal geschieden vom Leibe und von all den Gütern, die im leiblichen Leben oft als die höchsten geachtet werden, so ist es auch mit der gepriesenen Wirkung der Redekunst zum eigenen Schutz für immer aus.

Tritt somit der Mythos in ein hinlänglich bedeutsames Verhâltniss zu den helden vorhergehenden Theilen des Gesprächs, so kommt ihm auch eine ebenbürtige Stellung in der Gliederung des Dialoges zu. Sieht man sich in den Lehren der alten Rhetorik, die auch für Einleitung und Schluss entsprechende Bezeichnungen bietet, nach einem angemessenen Ausdruck um, so möchte sich ein solcher in dem Begriff der παρέκβασις oder egressio ergeben. Die Rhetoren sprechen von dieser zwar im Auschluss an die διήγησις, narratio, bemerken aber ausdrücklich, dass ihr nicht diese besondere Stelle nothwendig zukommt, sondern dass sie ebensogut nach wie vor der Beweisführung angewandt werden kann, weswegen einige Ihr die Geltnng eines selbständigen Theiles absprechen wollen. Mag man sie aber als Vorläufer oder als Anhang der Beweisführung betrachten, so hebt sie sich doch jedenfalls von dieser ab und nimmt, wenn man ihr nur das gebührende Maass von Selbständigkeit und nicht mehr zuschreiben will, die Geltung eines vermittelnden Uebergangs, im vorliegenden

 <sup>524</sup> A B: Ταῦτ' ἐστίν, ὧ Καλλίκλεις, ὧ ἐγοὰ ἀκηκοὸς πιστεύω ἀληθῆ εἶναι· καὶ ἐκ τούτων τῶν λόγων τοιόνδε τι λογίζομαι συμβαίνει».

Falle von dem unzweifelhaften Haupttheile des gauzen Werkes zu dem ebenfalls deutlich begreuzten Schluss ein. Fragen wir nun nach dem Inhalt, den die Rhetorik diesem Excurs zutheilt, so bietet sich am bequemsten die Erörterung dieses Gegenstandes bei Quintilian IV 3, 12 ff. an. Zur Bestimmung des Begriffes sagt er: Παρέκβασις est, ut mea quidem fert opinio, alicujus rei, sed ad utilitatem causae pertinentis, extra ordinem excurrens tractatio. Bezieht sich die letztere Bestimmung auf die zweiselhaste Stellung, so dass sie auch auf den vorliegenden Fall angewendet werden kann, so passt die erstere, welche eine der Hauptsache förderliche Ausführung verlangt, in vorzüglicher Weise auf die fragliche Lehrdichtung. Bei der nun folgenden Aeusserung über die Gegenstände, die sich zu einer solchen Behandlung eignen, ist natürlich nicht zu übersehen, dass der Rhetor zunächst die gerichtliche Rede im Auge hat; aber auch so würde seine Erklärung einer tlefer eingehenden Erörterung nützliche Anhaltspunkte gewähren. Hier genügt es auf die Vorbemerkung hinzuweisen 1), in welcher solcher Dichtungen ausdrücklich Erwähnung geschieht. Trefflich passen auch die Stellen aus Ciceros rhetorischen Schriften, welche Volkmann in seinem Hermagoras & 10 anführt2), die sowohl die Stellung vor dem Epilog, als auch die Bedeutung einer Verstärkung der Beweisführung, die hauptsächlich auf die Empfindung zu wirken berechnet ist, rechtfertigen.

Somit glaube ich am Ende meiner Erörterung zu stehen, da der letzte Theil, der eigentliche Epilog sehon oben in Verbindung nit dem Eingang des Dialogs besprochen worden ist. Es erübrigt nun nur noch, in einem gedräugten Ueberblick die von

 <sup>§ 12.</sup> Sed hac sunt plures, ut dixi, quae per totam causum varios habent excursus: at laux hominum locorumque, ut descriptio regionum, expositio quarundam rerum gestarum, vel etiam fabularum.

<sup>2)</sup> De investione 181, 97: Hermogorus degression em dei side, tun potentam conclusione ponti. In the oudem degression tile pasta operaquadmi riferri vardiosen a causa atque a puricultone (pas remotem, quae an sal indema and adversarii vilopreriotione; continent ant in alian causam deducat, ce qua confessi ultipud confernationsi aut reprobassionis, no a repuestanto de ed sugiendo per quandam amplificationes. De orientam de deservationes de vagiendo per quandam amplificationes un restorio et quais provontenem collocati. All della sala della conclusiones variationis et quais provontenem collocati. All della sala della conclusiones and causa deservationes.

mir augenommene Gliederung zur Anschauung zu bringen, um dadurch die Vergleichung mit der von Bonitz S. 10—22 der genannten Schrift aufgestellten zu erleichtern. Dieselbe gestaltet sich also folgendermassen:

Einleitung. Erklärung des Sokrates über den Zweck seines kommens. (Cap. 1.)

## Ausführung (Cap. 2-82.)

- I. Gespräch des Sokrates mit Gorgias und Polos. Was ist und was vermag die Rhetorik? (Cap. 2-36.)
  - Gespräch des Sokrates mit Gorgias: Die Rhetorik ist die Kunst, durch Reden ohne Belehrung Ueberzeugung hervorzubringen, besonders auf dem Gebiete des Rechtes. (Cap. 2-15.)
  - Gespräch des Sokrates mit Polos: Die Rhetorik ist keine wirkliche Kunst, sondern nur Schmeicheloder Scheinkunst, und ihre Macht keine wirkliche, sondern nur eine vermeintliche. (Cap. 16—36.)
- II. Gespräch des Sokrates mit Kallikles: Was ist der wahre Lebensberuf? (Cap. 37—78.)
  - Nicht Philosophie, die nur zur Jugendbildung gehört, sondern Ribetorik, die Sicherbeit gewährt und Macht verleiht, erklärt Kallikles als den Beruf des Mannes, der auf dem Recht des stärkeren beruht. (Rede des Zethos.) (Zap. 37—41.)
  - 2) Pröfung dieser Ansicht, die zur Aufstellung einer Theorie der Lust führt, welche Sokrates durch die Theorie des guten widerlegt und dadurch seine frühere Bebauptung üher den Werth der Rhetorik rechtfertigt. (Cap. 42-68.)
  - 3) Nicht das Streben nach Herrschaft und Macht Im Dienst der Menge nach dem Beispiele der bisherigen Staatsmänner, sondern Verwirklichung des guten ohne Rücksicht auf die Gefahr des Lehens ist die wahre Aufgabe des Mannes, insbesondere des rechten Staatsmannes. (Antwort des Aupphion.) (Cap. 63—78.)
- III. Religiöse Bekräftigung dieser Ansicht. (Cap. 79 82.)
  - Sage von dem Gericht über die Seelen nach dem Tode. (Cap. 79.)

 Folgerungen daraus f
 ür den Zustand der Seelen nach dem Tode. (Cap. 80.—82.)

Schluss: Rückblick auf die vorhergehenden Gespräche und Ermahnung. (Cap. 83.)

Wie man sieht, steht die vorliegende Disposition der von Bonitz aufgestellten ihrem Wesen und Zweck nach näher als der von Deuschle 1) dargelegten. Letztere unterninmt es, das ganze Gedankengewebe bis in die innersten Theile zu verfolgen und der Betrachtung blosszulegen, während die andere Methode sich beguügt, die Hauptgelenke des Kunstgebildes aufzusuchen und dieienigen Glieder zu unterscheiden, welche der Künstler selbst sichtbar zu machen bestrebt war, um seiner Schöpfung das Gepräge eines wohlgegliederten Ganzen und somit eines echten Kunstwerkes zu verleihen. Beide Dispositionen ergeben die gleiche Zahl der Haupttheile, nämlich drei für die Ausführung des Themas und mit Hiuzurechnung von Eingang und Schluss füuf. Diese Uebereinstimmung der Zahl und gerade dieser Zahl, die in der Vorstellung mancher eine fast maassgebende Bedeutnug gewonnen hat, könnte, bloss äusserlich angesehen, der Vermuthung Raum geben, als sei die aufgestellte Gliederung eine gesuchte, eine nicht aus dem Kunstwerke entnommene, sondern in dasselbe hineingetragene. Mit einer solchen allgemeinen Vermuthung aber über eine Ansicht ohne Prüfung der eutwickelten Gründe gleich im voraus den Stab zu brechen, wie es wohl manchmal geschieht, wäre ebensosebr unwissenschaftlicher Fanatismus, wie das Bestreben, eine willkürlich angenommene Regel mit aller Gewalt überall durchführen zu wollen. Wenn aber eine unbefangene Prüfung der dargelegten Gründe die Richtigkeit der augenommenen Gliederung anerkennen müsste, so wäre wohl auch zuzugeben, dass dieselbe für ein sprachliches, Insbesondere auch für ein philosophisches Kunstwerk in hohem Grade angemessen erscheint. Dem Theil des Gespräches, der nach Umfang und Inhalt sich deutlich als Haunttheil zu erkennen gibt und auch allgemein anerkannt wird, geht ein vorbereitendes Gespräch mit den Personen voraus, die in der künstlerischen Anlage und der dramatischen Scenerie in den Vordergrund gestellt werden mussten.

Zeitschr, f, d, Gymnasialw, XV 1 (Anhang zur Ausg. des Gorgias
 Aufl. S. 23—28).

Dieser Theil des Gespräches wurzelt also recht eigentlich in der Einleitung und entwickelt sich aus dieser mit der Natürlichkeit, die dem Kunstwerk das Gepräge der inneren Nothwendigkeit gibt und es als Gegenbild eines Naturgebildes erscheinen lässt. Dieser Eindruck der Natürlichkeit findet sich auch in dem Uebergang zu dem Haupttheil trefflich gewahrt, da dieser neue Ansatz doch ganz aus der durch das vorhergehende Gespräch angeregten Stim-, mung im Zusammenwirken mit dem den Personen beigelegten Charakter sich ergibt. Und ganz dieselbe Bewandtniss hat es auch mit dem Theile, der sich eng an den Haupttheil auschliesst, gleichsam aus demselben hervorwächst, aber auch dentlich sich von ihm sondert. Diese religiöse Sage oder Lehrdichtung kann in der That als der Nachhall jener lebendigen Ueberzeugungskraft betrachtet werden, von welcher die sittliche Lebensansicht des Sokrates durchdrungen ist, die sich hier in dem vielverschlungenen Gespräch mit Kallikles ebenso, wie in seinem Leben und Sterben bewährt. Dass aber das ernst mahnende Schlusswort eben durch diese voransgehende Dichtung an Kraft und Nachdruck gewinnt, bedarf wohl keiner besonderen Bemerkung. Schliesslich möchte ich noch auf die grosse Eiufachheit der angenommenen Gliederung hinweisen, die ihr wohl auch zur Empfehlung gereichen dürfte

## V.

Die folgende Erörterung ist dazu bestimmt, einige Stellen des Gorgias zur Sprache zu bringen, über deren Lesart oder richtige Erkläumg zur Zeit noch Zweifel bestehen, über weche eine Verständigung zu erzielen daher wohl am Platz ist. Ich folge dahei der natürlichen Ordnung des Gesprächs. Den Reigen eröfinet

447 B. Die Stelle, welche von jeher Kritiker und Exegeten beschäftigt hat, ist nenerdings sovohl von Richter (Fleckeisens Jahr). 1868 Ifft. 1) als von Kratz (Würtenib. Correspondenzblatt 1868 Ifft. 1—4) zur Sprache gebracht worden. Ich selbst habe in der zweiten Auflage von Deuschles Ausgabe des Gorgias die Stelle benützt, um die herrschende Ansicht über den Ort, wo das Gespräch gehalten gedacht wird, zu berichtigen und der

von den neueren Erkläreru einstimmig verworfenen Auffassung Schleiermachers wieder zu ihren Recht zu verhelfen. Wäre die vorstehende Erörterung über die Scenerie des Gespräches. die schon über Jahr und Tag niedergeschrieben im Pulte lag, bereits veröffentlicht gewesen, so hätten vielleicht beide Gelehrte sich die Mühe ersparen können. Denn Richters Vorschlag einer Textanderung beruht auf der Voraussetzung, dass das Gespräch in das Haus des Kallikles zu verlegen sei, eine Annahme, deren . Unzulässigkeit ich nach Schleiermachers Vorgang bewiesen zu haben glaube; und Kratz bringt in seiner Auseinandersetzung S. 89 f. der genannten Zeitschrift kein Moment der Begründung bei, das nicht auch in meiner Darlegung zu finden ist, genau genommen auch keines, das nicht schon in meiner Ausgabe enthalten wäre. Denn wenn er darauf aufmerksam macht, dass οίπαδε ήπειν nicht dasselbe bedeuten könne, wie είσίεναι, so dient das allerdings zur Berichtigung seiner eigenen Bemerkung, welche lautet: "nun, wenns beliebt einzutreten"; dasselbe liegt aber auch in meiner Bemerkung, welche lautet: "Die Worte παρ' έμὲ ηκειν οίκαθε deuten an, dass sie sich nicht vor dem Hause des Kallikles befinden". Deutlicher wollt e ich nicht reden, und zwar aus zwei Gründen, einmal, weil ich es liebe, meine Bemerkungen so zu fassen, dass sie den Schüler zum eigenen Nachdenken reizen; und zweitens, weil ich es vermeiden wollte, dieser Bemerkung die Form einer deutlichen Berichtigung der von Kratz zu geben. Dieser fügt bei, dass mit dem Begriff des unmittelbaren Eintretens das generalisierende örav nicht recht stimmeu würde. Auch diese Wahrnehmung ist in dem Abschnitt der Einleitung meiner Ausgahe, der über die Scenerie des Gesprächs, und namentlich den Ort handelt, deutlich ausgedrückt in den Worten: .. da . . die von Kallikles angebotene Wiederholung in seinem Hause nur für eine spätere Zeit gemeint sein konnte" u.s. w. Das finde ich nämlich in den Worten όταν βούλησθε παρ' έμὲ ηκειν οίκαδε, wofür die Bestätigung in dem ώσπεο σθ λέγεις der folgenden Antwort des Sokrates liegt. Kratz scheint zwar, wie ich aus einer späteren Kundgebung schliessen muss, gegen diese Annahme Bedenken zu hegen; mit welchem Recht freilich, sehe ich nicht ein: denn was kann wohl die Unverträglichkeit des ὅταν βούλησθε mit dem überhaupt unzulässigen Begriff des unmittelbaren Eintretens bedeuten, als dass ersteres auf die Zukunst sich bezieht? Kurz zwischen meiner und Kratzens späterer

Auffassung herrscht die vollständigste Uebereinstimmung, und es ist nur Geschmacksache, dass Kratz die Form der Selbstherichtigung wählte, ohne dieser Uebereinstimmung mit einem Worte zu gedenken.

Anders verhält sich die Sache bei Richter. Hier bedarf es vor allem einer Verständigung über die handschriftliche Grundlage. Richter scheint anzunehmen, dass ὅταν βούλησθε nicht in den Handschriften stehe, sondern statt σταν βούλεσθε oder ότε βουλήσεσθε durch blosse Vermuthung hergestellt worden sei. Allein ersteres ist nur die unrichtige Schreibung der Stephanischen Ausgabe und letzteres wird nur von einer, beziehungsweise zwel minder maassgebenden Handschriften geboten, eine Lesart, die sichtlich selbst das Product einer wohlgemeinten Verbesserung ist. Nachdem nun so Richter über den Boden, auf dem wir stehen, übel orientiert ist, erscheint es begreiflich, dass er nicht erst fragt, ob man auf demselben fussen kann oder oh er morsch ist, sondern, das letztere oline Prüfung voraussetzend. zur Conjectur seine Zuflucht nimmt. Zunächst macht er es den bisherigen Kritikern und Erklärern zum Vorwurf, dass sie die Conjectur des scharfsinnigen Hemsterhuis, & 'rav statt orav zu lesen, so kurz von der Hand gewiesen, da sie doch als Hülfe in der Noth håtte gelten können, und dann bringt er selbst als noch besseres Auskunftsmittel in Vorschlag, statt ὅτε oder ὅταν zu lesen αὐτόθεν natūrlich βούλεσθε. Ehe wir uns nun darauf einlassen, die Angemesschheit des dadurch gewonnenen Ausdrucks und Gedankens zu prüfen, diese vielmehr unter Vorbehalt der Nothwendigkeit zugegeben, ist es bei der veränderten Sachlage doch vor allem billig und schicklich, die Frage zu beantworten: gibt die Ueberlleferung fast aller, darunter der besten oder allein maassgebenden Handschriften irgend gegründeten Anstoss und dadurch gerechtfertigte Veranlassung zu einer Aenderung? Auch darauf antwortet Richter mit Ja! Denn ovxovv kann nicht mit dem Infinitiv an Stelle des Imperativs verbunden werden. Dass nun aber diese Erklärung neuerdings so gut wie verschollen ist und einer anderen, welche den Infinitiv in seiner natürlichen Beziehung zu βούλησθε belässt, Platz gemacht hat, davon schweigt Richter ganzlich. Er kommt daher auch gar nicht in den Fall, die Möglichkeit und Zulässigkeit dieser anderen Erklärung entweder zu bestreiten oder anzuerkennen. Da sie nun wold auch schwerlich zu bestreiten ist, vielniehr einer unbefangenen Betrach-

tung sich als sehr angemessen darsteilen wird, so darf billig der neuere Verbesserungsversuch von Richter neben den älteren von Hemsterhuis gestellt und beide als non inepti lusus auch künftig der Nachweit überliefert werden. Richter aber wird sich vielleicht, wenn er dies liest, an Horat, Epist, I 14, 36 erinnern. Damit wag auch die gelegentliche Bemerkung Richters zu 517 C erledigt sein. Uebrigens ist der Weg der Erklärung auch in der oben bezeichneten Richtung ein doppelter; denn entweder nimmt man eine Aposiopese d. h. Ellipse des Nachsatzes an, oder man betracitet als diesen die Worte καὶ ἐπιδείξεται ὑμῖν, so dass der unmittelbar vorhergehende Satz mit γάρ als parenthetisch erscheint. Dieser schon von Fieinus, und nach diesem von Heindorf und Schleiermacher befolgten Auffassung redet neuerdings Wohlrab (De aliquot locis Gorgiae Platonici in dem Programm des Gymnasiums z. h. Kreuz in Dresden von 1863) entschieden das Wort und es wird sich wold kaum etwas entschiedenes dagegen einwenden lassen. Das zad in der Apodosis, weiches weder Ficinus noch Schleiermacher in ihrer Uebersetzung ausdrücken, soll nach seiner Ansicht den inneren Zusammenhang der an Sokrates und Charephon gerichteten Aufforderung und der darau zeknüpften Erwartung bezeichnen, oder, setzen wir hinzu, etwas anders gefasst und populärer ausgedrückt, mit der an die beiden ergehenden Einladung ist nicht nur, wie sich von selbst versteht, die Aussicht, den Gorgias zu sehen und zu sprechen, sondern auch einen Vortrag von ihm zu hören verbunden. Kurz, das xad kann keine Schwierigkeit machen. Wenn ich gleichwohl die andere Auffassung vorzog, nach weicher και έπιδείξεται ύμιν mit dem unmittelbar vorhergehenden begründenden Satz verbunden und somit zu dem Vordersatz mit örav der Nachsatz vermisst wird, so geschah es in der Erwägung, dass die mündliche Rede, die Platon so meisterhaft nachzualunen versteht, die bequemere Form der grammatisch richtigeren meist vorzieht. Ueberdies ist weder die Auslassung des Hauptsatzes1) noch die Ver-

<sup>1)</sup> Vgl. u. a. die Ismerkung Hoffmanns (Prolegg, § 32) zn II. Φ 487, Diese Stelle ist noch besonders zutreffend, well dort ebenfalls eine doppelte Auffassung des Infinitivs derfarvar besteht und auf alter Veberlieferung berüht, der Auffassung desselben statt Imperativs neuerbligenein die audere Erklärung, bei der der Nachsatz als ausgeben augeschen wird, die Oberhand gewonnen hat. Vgl. ausserdem A 580 und darn die Bemerkung von Nüschbach.

schiebung der Construction durch Anknüpfung eines Satzes an den nächstvorhergehenden statt an einen entfernteren etwas seltenes. Das gegen diese Auffassung von Wohlrab hier erbobene Bedenken scheint mir unbegründet. Denn worin bestünde die Ungleichartigkeit der beiden durch zai verbundenen Sätze? Hier kommt doch nur ihre Beziehung auf die Einladung des Kallikles in Betraeht; diese wird begründet sowohl durch den Umstand, dass Gorglas bei Kallikles wohnt als auch durch die daran geknüpfte Aussicht auf einen Vortrag desselben. Die Ergänzung des Nachsatzes möchte ich lieber, als aus fixein, aus den vorhergehenden Reden, welche audeuten, dass Chärephon und Sokrates gekommen sind, nm den Gorgias zu hören, entnehmen. Möge man übrigens aus der Verschiedenheit der Ansichten über die Art der Ergänzung keine Instanz gegen diese Auffassung entlehnen; denn mit gleichem Grunde könnte man die Ellipse bei si oder έὰν μέν mit folgendem εί δὲ μή, die doch unzweifelhaft ist, bezweifeln.

447 C.D. Zu dieser Stelle gedenkt Kratz einer Mittheilung von Professor Schnitzer, der ihn darauf aufmerksam macht, dass die augenommene Pause nicht, wie Kratz in seiner Ausgabe meint, vor den Worten έφοῦ αὐτόν - soll wohl heissen 2 Χαιρεφών — sondern erst vor είπε μοι zu denken sei. Kratz nimmt diese Beriehtigung an; gewiss mit Recht. Wenn von einer Pause die Rede ist, kann sie nur vor die letzteren Worte fallen, mit denen sieh Chärephou zum Gorgias wendet. Nur möge man sich dieselbe auch nicht gar zu bedeutend und wiehtig denken. Es ist dies ein Punkt, wo die diegematische Form die Möglichkeit einer bequemen Vermittlung geboten hätte. Da nun aber der Schriftsteller diese nicht gewählt hat, so muss man wohl annehmen, dass Platon einer besonderen Vermittlung des Vorgespräches mit dem Hauptgespräch gar nicht zu bedürfen glaubte. also an eine Ortsveränderung bei diesem Uebergange gar nicht dachte und somit das Vorgespräch in der unmittelbarsten Nähe des Gorgias und seiner Umgebung vorgeheu lässt. Dies mag uns vielleicht mit Rücksicht auf den Inhalt des Vorgespräches und besonders die den Gorgias betreffenden Aeusserungen etwas auffallend erscheinen. Aber ganz ohne solches, was uns befremdet, gelit es nun einmal doch nicht ab. Dahin gehört z. B. der Umstand, dass Charephon, der sich vorher einen Freund des Gorgias nannte, ohne alle besondere Begrüssung und Vorstellung seines

Begleiters das Gespräch beginnt; ferner dass weiter unten Sokrates ohne alle Förmlichkeit in das Gespräch eintritt, gerade als oh die Gesellschaft in aller Förm constituiert wäre. Das sind Eigentünmlichkeiten antiker Einfachheit und Einfalt, welch letztere Bezelchnung wohl auch ein Kenner und Verehrer unseres feingebildeten Salonlebens in seinem Stin gelten lassen würde.

448 E. Zuvörderst tadelt Kratz sich und andere Herausgeher, dass sie die von dem einzigen Vat. A dargebotene Lesart καὶ μάλα γε statt des eiufachen καὶ μάλα aufnahmen: mit Recht; denn obwohl die genannte Handschrift zu den besten gehört, so stelit sie doch dem Clarkianus an Autorität nach, die hier überdies noch durch die Uebereinstimmung der übrigen Handschriften verstärkt wird. Ebenso tadelt er die Aufnahme der Bekkerschen Verbesserung ηρώτα statt έρωτα, die er jetzt als unnöthig hetraclitet, da nichts im Wege stehe, έρωτα hier als praesens historicum zu fassen. Dieser Begründung scheint mir eine uurichtige Auffassung der beregten Spracherscheinung zu Grunde zu liegen. Als lebhafte Vergegenwärtigung einer vergangenen Handlung - dies ist doch wohl der Begriff, den die Grammatik mit dieser Bezeichnung verbindet - kann der Ausdruck hier nicht gefasst werden; dem steht das verallgemeinernde οὐδείς im Wege. Fast scheint es. als hatte dies Kratz selbst gefühlt, da er noch eine andere Möglichkeit eröffnet, zu der er durch ein "jedenfalls" übergelit, nämlich έρωτά als ein Präsens zu fassen, "in welchem ein fragte mit eingeschlossen oder vorausgesetzt ist." Irre ich mich nicht mit der Annahme, dass Kratz selbst seine erste Erklärung durch die zweite modificiert oder, da sie sich doch eigentlich einander ausschliessen, vielmehr zurücknimmt, so scheint er hier den Fall im Auge zu haben, von welchem Kr. 53, 1, 2 handelt. Und in der That hindert nichts, denselben Gebrauch für έρωταν gelten zu lassen, der so oft bel λέγειν, άχούειν u. a. V. d. A. vorkommt. Nur will mir auch dazu das ούδείς nicht recht passen, das in Verbindung mit dem Präsens dem Ausdruck eine Form gibt, die sich mit dem unmittelbaren Zusammenhang der Worte, namentlich mit der zunächst vorbergehenden Frage des Polos Ού γάρ άπεκρινάμην ὅτι είη ή καλλίστη; nicht gauz wohl verträgt. Sokrates tadelt eine bestimmte Antwort des Polos als eine solche, die auf eine bestimmte an ihn gestellte Frage nicht passe. Es scheint mir daher hier ein Fall vorzuliegen, wie im Laches 199 C, wo Sokrates sagt: Μέρος ἄρα ἀνδρείας ήμεν,

ω Νικία, άπεκρίνω στεδών τι τρίτον: καίτοι ήμεζο ήρωτώμεν όλην ανδρείαν ότι είη. Dem Aorist απεκρίνω folgt auch bier das Imperfect ήρωτώμεν, beldes von einer früher gestellten Frage und darauf gegebenen Antwort, die nun charakterisiert wird. Wie in dieser Stelle wird auch in iener die Frage mit dem Optativ beigefügt. Kratz verwirft die Erklärung Stalibaums, der dicsen Optativ als eine Art modaler Assimilation an das vorhergehende sin in der Aeusserung des Polos betrachtet. Auch ich vermag mich mit dieser Auffassung nicht zu befreunden, wenn nicht zugleich eine entsprechende Conformität des Tempus in den beiden regierenden Verben gewonnen wird, nach deren Herstellung hinwiederum die Annahme Stallbaums unnöthig wird. Kratz selbst verlicrt kein Wort über diesen Gebrauch des Optativs nach dem Präsens. Er hielt ihn also wohl für selbstverständlich; ob. weil er ἐρωτα als historisches Präsens fasste, oder weil er diese Form der modalen Verbindung überhaupt für zulässig betrachtet, bleibt zunächst zweifelhaft; ersteres scheint mir nach dem Gesagten unzulässig: letzteres wäre wohl einer Begründung werth, da die Ansicht his jetzt doch noch keine allgemeine Geltung gewonnen hat. Ich für meinen Theil möchte aus den oben angegebenen Gründen auch nach Stallbaums und Kratzens Vertheidigung die Aenderung Bekkers festhalten.

449 CD. Die Vermuthung, welche Schnitzer in der Eos (II S. 620) ausspricht, dass statt περί τί zu lesen sei περί τι. hat auf den ersten Blick etwas ausprechendes; denn sie scheint die Entwicklung erst auf ihren rechten Anfang zurückzuführen und somit der behutsamen Genaufgkeit des dialektischen Fortschrittes einen Dienst zu erweisen. Indessen sleht man doch aus der Art der Welterführung, dass Platon jene Vorfrage als eine sich selbst beantwortende für unnöthig hält; denn sonst würde er die Untersuchung wohl in einer ähnlichen Weise begonnen haben, wie diejenige, die das folgende Capitel aufzuweisen hat. Sichtlich aber ist der mit tos on beginnende Satz nur eine Erneuerung jener oblgen mit φέρε δή eingeleiteten Frage, deren Beantwortung durch die dazwischentretenden Beispiele blnausgeschoben und erst durch die Wiederbolung derselben hervorgerufen wird. Ich habe darum der angegebenen Vermnthung Schnitzer's, die mir nicht unbekannt geblieben war, keinen Raum im Texte gegeben. Die gleiche Ansicht spricht nun auch Kratz a. a. O. S 35 ans.

Caon, Beltrage.

450 A. Die Stelle, welche Kratz in seiner Ausgaße in Uehereinstimmung mit Hermann also schrieb: 'Ao' ούν, ην νύν δη ελέγομεν, ή Ιατρική περί των καμνόντων δυνατούς είναι φρονείν καί λέγειν; wünscht er nunmehr in der Weise umgestaltet zu sehen, dass er mit der Vulgata, die auch Stallbaum beibehält, und der Hälfte der Handschriften, unter denen eine der besten, der Vatic. Δ ist, vor ην καί als "geradezu unentbehrlich" einschaltet, ferner élévouer mit fast allen Handschriften, darunter deu besten. in λέγομεν verwandelt, endlich vor δυνατούς mit der geringeren Zahl der Handschriften, unter denen sich aber wiederum A befindet, notel einschaltet. Dass letzteres etwas schwer aus einer nicht unmittelbar vorhergehenden Aeusserung des Sokrates ergänzt wird, erkannte schon Deuschle, glaubte aber der Ueberlieferung des Clarkianus mit der Mehrzahl der Haudschriften, die mosst vor δυνατούς weglassen, dadurch am ehesten gerecht zu werden. dass er es mit Hirschig an die Stelle des immerhin überflüssigen (s. 449 E), wenn auch keineswegs unerträglichen und von allen Handschriften dargebotenen eiver setzt. Ich folgte seinem Vorgange, d. h. nahm keine Aenderung in seiner Textconstituierung vor, weil ich dieseu Fall als einen solchen betrachtete, wo es fast kein sicheres Kriterium der Wahrheit gibt und der Wahrscheinlichkeit auf die eine wie die andere Weise Genüge geschehen dürfte; principiell richtig möchte wohl am ehesten Hermann's und Baiter's Verfahren sein, da ποιεί doch nicht absolut unentbehrlich scheint. Hier also bleibt es, wie so oft in solchen Dingen, bei der skeptischen έπογή.

Durch die Herstellung des überlieferten λέγομεν, statt dessen nur eine, freilich nicht zu verachtende Handschrift, der Vindoh. Φ ἐλέγομεν bietet, tritt Kratz in Uebereinstimmung mit meiner Ausgabe, wahrscheinlich durch das Gewicht der von mir beigebrachten Stellen bewogen, unter denen das Beispiel aus den Gesteten IV 708 A καὶ γὰς ὁ τοὐ σἦ λέγεις ἀληθές φαβέςει insofern von besonderen Gewicht ist, ab hier auch νῦν σἦ mit dem Präsens von einer eben gemachten Bemerkung gebraucht wird und eine Verschreibung bei dieser Form des Verbums weniger leicht zu denken ist, als bei λέγομεν. Indessen ist nicht zu leugnen, dass Heindorfs Ansicht, der Stallbaum beiglichtet, nicht gerade ganz aus der Luft gegriffen Ist. Der Umstand, dass nicht die Kuust, um die es sich hier eigentlich bandelt, sondern, wie 2. B. unten 451 Λ δο ν΄ νῦν δῆ λέγον χα΄, cine auf dem Wege der Inductionsmethode nur ehen gelegentlich angedeutete andere Kunst gemeint ist, lässt das Präsens etwas weniger nathrilch erscheinen, als in den anderen der angeführten Beispide<sup>1</sup>). Und so möchte auch hier die allzu grosse Entschiedenheit der Behauptung nicht am Platze sein.

Was nun aber das xaí vor ην betrifft, das Kratz als "geradezn unentbehrlich" erklärt, so möchte doch eine nähere Erwägung zu einem etwas anderen Ergebniss führen. Zuvörderst möchte es wohlgethan sein, gerade in solchen Fragen seinem deutschen Sprachgefühl nicht allzusehr zu vertrauen; denn in solchen Dingen macht sich der Individualismus der Sprachen am entschiedensten geltend. Zunächst also handelt es sich um die Forderung des Gedankens und des Zusammenhangs. Dass dieser das fragliche xαί durchaus heischt, könnte man wohl mit besserem Grunde bestreiten als behaupten. Letzteres würde eigentlich die Weglassung der Worte περί τῶν καμνόντων nach ή ἐατρική voraussetzen, da die Uebereinstimmung der ἐατρική und ἡητορικη mir darin besteht, dass die eine, wie die andere, δυνατούς ποιεί φρουείν καὶ λέγειν, gerade aber nicht περί καμνόντων, sondern dieses allein der ἐατοιχή zukommt. Unter diesen Umständen möchte doch die Lesart des Clark, und Vindob, Ø in Uebereinstiumung mit fünf anderen Handschriften nicht mehr bloss aus diplomatischen Gründen das grössere Recht für sich in Anspruch nehmen dürfen und dem xai vor nv fernerhin kein Platz in kritisch wohl constituierten Ausgaben gebühren.

Doeh s. 453 E, wo ωνπερ νὸν δή wohl nur durch λέγομεν ergünzt werden kann.

ten Blatt die Stelle zur Sprache bringt, erkeunt es ausdrücklich an, meint aber, dass Schleiermachers Einwendung gegen zejo fäg doch nicht gauz ungegründet sei und der Ausdruck einer kurzen Erörterung wohl bedürfe. Lettzeres möchte Ich eher zugehen, als ersteres. Ein gegründeter Einwand könute nur gegen die Uebersetzung Schleiermachers, nicht aher gegen den griechischen kausfurkt erhoben werden. Dieser besagt nicht, dass den geannten Kinsten die Riedekunst nicht beitzuzählen ist, sondern dassie mit ihnen nichts zu thun hat, bei ihnen so gut wie gar nicht zur Auwendung kommt, oder, wie Kratz sich ausdrückt, gar keine Berührung und Beziehung zu ihnen hat, was bei deipnigen Kinsten, welche eint der Rhetorich das gemein laben, dass sie διά λόγου πάν περαώνουσι, nicht ebensosehr der Fall sei.

Diese Erörterung leitet uns von sellist zu der Stelle, die mit der eben besprochenen im engsten Zusammenhang steht. Sie lautet, wie sie überliefert ist, folgendermassen: Έτεραι δέ γέ είσι τών τεχνών αξ διά λόγου παν περαίνουσι καὶ έργου ώς έπος είπεξυ η ούδενος προσδέονται η βραγέος πάνυ, οίου ή αριθμητική και λογιστική και γεωμετρική και πεττευτική γε και άλλαι πολλαί τέχναι, ών ένιαι σχεδόν τι ίσους τοὺς λόγους έχουσι ταϊς πράξεσιν, αί δὲ πολλαὶ πλείους καὶ τὸ παράπαν πάσα ή πράξις καὶ τὸ κύρος αὐταῖς διὰ λόγων ἐστί. Diese Stelle unterzieht Richter a. d. a. O. einer eingehenden Besprechung, durch die zugleich der Beweis geliefert werden soll, dass, wo nicht der gute Platon, doch sicherlich seine Abschreiber und Erklärer bisweilen nicht ganz wachen Geistes sind. Welche Stelle hier eine wohlgedachte Nutzanwendung findet, erkennt der kundige Leser auch aus der Uebersetzung, in der ich das zu librarios und interpretes gleichermassen gehörige Epitheton deteriores weggelassen habe, nicht so fast aus Eigenliebe, um mir ein so wenig schmeichelbaftes Prädicat zu ersparen, als weil der Comparativ doch weder zu dem einen noch zu dem anderen Substantiv passt. Denn hier sind ja alle librarii und alle interpretes, Erklärer wie Dolmetscher, und auch Kritiker, überhaupt Herausgeber, in gleicher Verdammniss. Ich für meine Person nehme mein bescheiden Theil des allen geltenden Vorwurfes gern auf mich und gestehe, dass Ich mit einiger Beschämung Richters Erörterung las. Dieser also geht darauf aus zu beweisen, dass πεττευτική nicht zu den Künsten gerechnet werden könne, αξ

διά λόγου παν περαίνουσιν1), und überhaupt keine Kunst sei, und dass endlich das fragliche Wort unerhört in der griechischen Sprache sei. Er schlägt demnach vor, entweder παιδευτική, oder mit Rücksicht auf 454 D - 455 A πιστευτική zu lesen. Letzteres möchten wir von vornherein zurückweisen, da trotz der angeführten Stelle, wo πιστευτική Attribut zu πειθώ ist, eine πιστευτική τέγνη mit oder ohne Substantiv mindestens ebenso uugebräuchlich ist, wie πεττευτική, und wenn es gebräuchlich ware, doch schon darum von Platon hier, wo es gilt, Beispiele von allgemein bekanuten Gegenständen anzuführen, nicht gebraucht worden ware, da es ja eben eine Bestimmung der Kunst ist, deren Begriff erst gesucht wird2). Sieht man somit von diesem Wort ab, so erscheint um so willkommener das andere, παιδευτική, das uns Schulmeister so recht anheimelt und auch vortrefflich an diese Stelle zu passen scheint, da ja jeder aus Erfahrung weiss, dass bei diesem Geschäft Lunge und Kehlkopf zumeist herhalten müssen und sonstige Hantierung entweder ganz erspart werden mag oder doch nur weuig in Betracht kommt - nisi sit plagosus Orbilius - wozu sich doch wenige aus freien Stücken bekennen werden. Ich nahm daher den Fund als wahres ξουαιον an und bedanerte nur, das Wort, dessen Verdrängung durch ienen Wildling sich noch überdles so leicht aus dem Itacismus erklärte, nicht in meiner Ausgabe gedruckt zu lesen. Indessen, als ich mir die Stelle nach dieser Weise vorlas, beschlich mich doch wieder ein Zweifel. Man welss, woher dieser nach deutscher Sprüchwortsweisheit in letzter Instanz stammt: um ihn iedoch los zu werden, musste man ihm mit Grunden zu Leibe gehen. Ich sagte mir also zunächst: es ist eben wohl nur die liebe Gewohnheit, die dir widerstrebt, zumal dn durch die Schulpraxis der früher geübten Reuchlinischen Aussprache wieder ganz entfreundet wurdest und die griechischen Sprachmeister, die uns College

<sup>1)</sup> Dieses Bedenkon stieg mir, wie ich aus einer früheren bei der Lectire von Demoklich Ausgebe gemachten Aufzeibenung ersehe schrälts auf und veranlasste mieh in der Bemerkung, dass die zertrig dech woll keine sehr grosse Admicikkelt mit dem Damenspie gehabt haben möge, werbalb denn anch die daranf bezüglichen Werte in der Anmerkung zu der Stelle gestrichen wurden.

<sup>2)</sup> Ueberdies würde ja dieses Wort sich nicht der Empfehlung erfreuen, die dem anderen zu Statten kommt, dass das Verderbniss durch den Itacismus sich erklären lässt.

Scholz in Gütersloh über den Hals schicken will, noch nicht in miser Böotien gekommen sind. Indessen, auch diese Auskunft wollte nicht verfangen. Zwar hat sich Pädeutik, soviel ich weiss. nicht ebenso wie Propädeutik in unserer geduldigen Muttersprache eingebürgert und dadurch das Ohr mit dem Lante vertraut gemacht; aber es ist auch nicht bloss dies äusserliche Widerstreben, sondern man fühlt dem Wort an, dass Laut und Begriff in den Platonischen Schriften nicht recht beimisch sind. Zwar kommt es im Sophistes vor und Schreiber dieser Zeilen hütet sich wohl, von den Aufstellungen Sochers nud Schaarschmidts, denen nenerdings auch Ueberweg sich beigesellt, gegen den Platonischen Ursprung des Dialogs einen vorlanten Gebrauch zu machen. Allein, ganz abgesehen davon, ist doch ans jener Stelle in keiner Weise zu eutnehmen, dass dieses Wort dem Schriftsteller so geläufig war, wie die drei anderen, mit denen es in Verbindung treten soll, oder überhanpt im gewöhnlichen Leben so gebränchlich war, dass es sich gut zn einem solchen Beispiel eignete. Die Seltenheit des Wortes in den Schriften Platons könnte um so befremdlicher scheinen, als die übrige Sippschaft von παιδεύειν so reichlich vertreten ist; letzteres hat seinen Grund in dem engen Zusammenhang, der zwischen der παιδεία und σοφία oder φιλοσοφία überhaupt hesteht. In dieser Beziehung liegt die Vergleichung mit διδάσχειν nahe, zu dessen Sippschaft auch eiu Adjectiv διδασχαλιχός gehört, dessen Femininum auch als τέγνη nicht gerade ungebräuchlich bei Platon ist, sogar öfter vorkommt als die παιδευτική. Glelchwohl aber wurde gewiss niemand die διδασκαλική für geeignet halten, neben den drei anderen τέχναι hier als Beispiel zu dienen; diesem Zwecke widerspräche die zu generelle Bedeutung des Wortes. Ganz derselbe Grund aber erweckt auch einiges Bedenken gegen παιδευτική und verstattet daher kein so frendiges Annehmen der iedenfalls scharfsinnigen Conjectur, als ich eigentlich wünschte. Man wende nicht ein, dass in der Stelle des Sophistes 1; die παιδεντική wenigstens der διδασχαλιχή untergeordnet sei; das könnte bei einem andern Gattnigsbegriff und Theilungsgrund sich auch anders gestalten. Wie nun, wird man fragen? Die παιδευτική sagt dir nicht zu?

 <sup>231</sup> Β: ἔστω δή διακριτικής τέχνης καθαρτική, καθαρτικής δὲ τὸ πιρὶ ψυχήν μέρος ἀφορίσθω, τούτου δὲ διδασκαλική, διδασκαλικής δὶ παίδυνική κτί.

die πιστευτική weisest du noch entschiedener ab? mit der überlieferten πεττευτική ist gar nichts anzufangen? soll etwa das betiebte Radicalmittel des κάειν και τέμνειν Platz greifen? Im äussersten Falle freilich müsste man sich auch dazu entschliessen. obwohl nicht zu verkennen ist, dass bler in der Form der überlieferten Lesart noch besondere Gründe obwalten, die zur Behutsamkeit mahnen und eher noch ein anderes, gelinderes Mittel, von dem später die Rede sein soll, empfehlen würden. Zunächst aber ist noch die Frage aufzuwerfen: Ist die überlieferte Lesart auch wircklich in allen Formen Rechtens verurtheilt? Der κατήyogog hat gesprochen und zwar, wie es ihm zukommt, deutlich und entschieden. Hat aber auch der συνήγορος seine Schuldigkeit gethan? oder sollte eine durch nachweislich fast tausendiährige Ueberlieferung getragene Lesart von der bekannten Rechtswohlthat, die in Athen jedes abzuschaffende Gesetz genoss, ausgeschlossen sein? Das wäre doch wohl unbillig, und ich betrachte es demnach als meine Pflicht, doch erst noch die Gründe, welche für die Verwerfung der überlieferten Lesart geltend gemacht werden, näher zu prüfen. Dass die πεττευτική sonst nicht in dieser Form vorkommt, scheint seine Richtigkeit zu haben; doch legt auch Richter nicht allzuviel Gewicht auf diesen Umstand; mit Recht; denn sonst müssten ja alle απαξ λεγόμενα verworfen werden. Es fragt sich also doch vor allem, ob gegen den Begriff etwas einzuwenden ist. Auf diese Frage antwortet Richter mit einem entschiedenen Ja! Es gibt wohl eine πεττεία, aber sie ist keine Kunst, sondern ein blosses Spiel, eine διατριβή, wie Platon selbst in den Gesetzen sagt, d. h. eine Unterhaltung zum Zeitvertreib, eine Beschäftigung; es gibt also keine πεττευτική τέτνη. Dieser Schluss mag eine gewisse Berechtigung hahen. aber doch keine unbedingte; dies zeigt die eben doch sehr weit gehende Anwendung dieses Wortes bei Platon und auderen Schriftstellern1); ja im Phādrus2), wo von den Erfindungen des Theuth

<sup>1)</sup> Von jouen zahlreichen Namen, die in den Dialogen Zoonorig und Holtrarie erzeichen, ist freilich ganz abzuselen, da sie grösstentheils nicht im Leben gebräuchlich, sondern nur zu dem augenblicklichen Zweck gemacht zu sein soleinen.

 <sup>274</sup> D: τούτον δε πρώτον ἀριθμόν τε καὶ λογισμόν εύρεξεν καὶ γεωμετρίαν καὶ ἀστρονομίαν, ξει δι πετείας τε καὶ κυβείας, καὶ δη καὶ γράμματα. Die Ansicht von Gerhard Vos (de universae mathesios natura et constitutione liber), unter der πετεία und κυβεία seion nicht

die Rede ist, mud sich an die γεωμετρία und αστρονομία die πεττείαι und πυβείαι und γράμματα anreihen, werden alle zusammen ausdrücklich τέγναι genannt. Also nnerhört kann es doch nicht sein, von einer Knust der πεττεία zu reden, wie man wohl auch hent zu Tage noch ohne alles Bedenken von der Schachspielkunst reden könnte. Hier aber, bei Erwähnung dieser Spielkunst, könnte mich gerade der zazúyopos fassen mit der Frage, ob ich etwa auch diese Kunst zu denen rechneu wolle, αΐ διὰ λόγου πᾶν περαίνουσιν; hier müsste ich nun autworten: gewiss nicht! Denn dass λόγος hier nicht als ratio, sondern oratio zn verstehen ist, darüber bin ich mit Richter ganz einverstanden. Ebeusowenig aber wird man die πεττεία dazu rechnen können; auch das müsste ich wohl zugeben; und somit scheint die Sache erledigt: will man auch die Unzulässigkeit einer πεττευτική τέχνη nicht überhaupt zugeben, von der fraglichen Stelle ist sie doch jedenfalls ausgeschlossen. Wenn freilich die oben erwähnten Worte allein zu berücksichtigen wären, dann müsste das wohl unbedingt zugegeben werden; da aber Sokrates die vorangeschickte Begriffsbestimmung, die auch bereits einen Unterschied (έργου . . . η οὐδενὸς προσδέονται η βραχέος πάνυ) Involviert, uach der Exemplification noch einmal und zwar mit verstärktem Ausdruck wiederholt, indem er unter den genannten Künsten die einen als solche bezeichnet, die schier gleich viel mit Reden als mit Handlungen es zu thun haben, während die anderen mehr

die betreffenden Spiele, sondern die Rechenkunst ("ars calculis et cubis numerandi") zu verstehen, verwirft Cantor (Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker, Halle 1863), weil "damit den beiden Würtern zu viel Zwang angethan werde". Anch der Pluralis, der für die verschiedenen Arten der beiden Spiele recht angemessen erscheint. möchte weniger auf das Rechnen mit Steinchen (sonst ψηφοι gennunt) passen; besonders aber, scheint mir, spricht die vorhergehende Erwähnung des Zählens und Rechuens (αριθμόν τε και Ιογισμόν) dagegen. Erwähnenswerth sind auch jene Stellen, in welchen anf die Schwierigkeit dieses Spieles hingewiesen wird, wie im Holitikog (292 E) und in der Holtreia (II 374 C), die beide auch durch den Zusammenhang dafür sprechen, dass der Begriff der regny nicht von der merreia auszuschliessen ist. Dort wird die Seltenheit der βασιλική έπιστήμη durch Vergleichung mit der Seltenheit der axpos nerrevras erläutert, hier die Nothwendigkeit, der molspien regen, wenn man sie gründlich erlernen will, ausschliesslich obzuliegen, durch Verweisung auf jene Spiele dargethan, in denen man es nicht zur Vollkommenheit bringen könne, wenn man sie nicht von Jugend auf mit Fleiss betreibt.

in Reden bestehen und so zu sagen ganz Im reden aufgehn 1), so ware es doch möglich, die πεττεία zu jener erstern Art zu rechnen, die immer noch von der γραφική und ανδριαντοποιία sich unterscheidet, deren Geschäft sich auch etwa mit Stillschweigen abmachen liesse. Nimmt man wieder das Schachspiel?) zu llüffe, so wäre von diesem zuzugeben, dass das reden jedenfalls zum Spiel gehört: und die Frage Richters: quis umouam homini muto eius modi ludo abstinendum esse sibi persnasit? könnte schon um deswillen nicht verfangen, weil man dieselbe Frage mit gleichem Rechte auch gegen die αριθμητική und λονιστική und νεωμετοική erheben könnte; denn dass ein stummer sich statt der Rede mit Zeichen behelfen kann und im Nothfall auch zum schreiben seine Zuflucht nehmen kann, ist ohne Belang, indem es sich vielmehr nur darum handelt, ob das reden zur Sache gehört oder nicht. Wenn nun schon bei unserem schwerzüngigeren Volke doch wohl nicht leicht ein Knabenspiel ohne reden, und zwar nicht bloss beiläufiges, sondern auch dazu gehöriges abgeht, wie sollte bei dem redclustigen Griechen, besonders Athenern, an die man doch vorzugsweise immer denken muss, ein solches beliebtes Spiel ohne eine Beigabe von dazu gehörigen Reden abgegangen sein? Leider scheint die nähere Keuntniss dieser Spiele noch immer sehr lückenhaft zu sein. Die Beschreibung der beiden von Pollux (IX 97 f.) erwähnten Arten gewährt doch keine hinrelchende Vorstellung von dem Gang des Spiels und den Vorkommnissen dabei; nur könnte das bei der ersten Art erwähnte und aus derselben abgeleitete Sprüchwort 'κίνει τὸν ἀφ' ίερας' immerhin auch an eine bei dem Spiel selbst übliche Aeusserung, die etwa mit unserm 'Schach dem König' verglichen werden könnte, denken lassen. Die zweite Art, die Becker Heber moleig als molig genannt wissen will, mag vielleicht noch mehr Gelegenheit und Veranlassung zu einschlägigen Aeusserungen gegeben haben. Ich muss mich also mit dieser allgemeinen Vermuthung begnägen, und möchte doch anch darauf ciniges Gewicht legen, dass auch an andern Stellen die πεττεία

ών ξειαι σχεδόν τι ίσους τούς λόγους έχουσι ταϊς πράξεσιν, αί δὲ πολλαὶ πλείους καὶ τὸ παράπαν πάσα ἡ πράξις καὶ τὸ κύρος αὐταῖς διὰ λόγων ἐστί.

Das kann hier geschehen, unbeschadet der von Hermann zu Beckers Chariktes II S. 301 gegen den Scholiasten des Theokrit gemachten Bemerkung.

in irgend einer Form mit den anderen der hier genannten oder einer von deu anderen Künsten oder Wissenschaften verbunden erscheint. Ausser der oben augeführten Stelle aus Phädrus und der von Richter in Betracht gezogenen aus den Gesetzen, die, wenn auch nicht zu dem Beweis, dass die merraia eine Kunst sei, doch jedenfalls zu dem eben genannten Zweck gut ist, kommt auch noch Charmides 174 B in Betracht, wo bei der Frage nach dem Gegenstand des Wissens in der σωφροσύνη beispielsweise ueben dem πεττευτικόν das λονιστικόν genannt wird. Aus allen diesen Stellen ergibt sieh nun zwar kein strenger und sieherer Beweis für die Richtigkeit der angesochtenen Lesart, doch aber einige Mahnung, sie nicht zu rasch über Bord zu werfen; denn das, was uns sehr natürlich an diesem Beispiel hefremdet, könnte eben doch in der Eigentümlichkeit der grlechischen Anschauung und der Sokratischen Inductionsweise seinen Grund haben. Glaubt man aber gleichwohl der πεττευτική ibren Platz wenigstens au dieser Stelle, wohin sie die Ueberlieferung gesetzt hat. nämlich im Anschluss an die άριθμητική und λογιστική und γεωμετοιχή, hestreiten zu müssen, so möchte vor der Metamorphose in παιδευτική oder πιστευτική oder auch der vollständigen Verstossung aus dem Text die Versetzung binter die γραφική und ανδοιαντοποιία den Vorzug verdienen, wo sle um so leichter eine Stätte finden könnte, da dieselben Worte, wie unten, darauf folgten und auch das yé in Rücksicht auf die vorhergenannten Künste binlänglich gerechtfertigt wäre. \*)

451 D labe ich in Gebereinstimmung mit Kratz und Wohlrab das von Hermanu eingeklammerte rt's nach πυρουμένου wiederbergestellt, nicht aus sprachlichen, sondern aus dijsomatischen Gründen. Denn als ein sicherer Beweis des späteren Ursprunge kann die Variaute ruzöp in einigen Handschriften, unter den sich der Glarkiams befindet, doch nicht gelten, obwohl andererseits auch von Wohlrab¹) der Grad der nrkundlichen Sicherheit etwas überspannt wird. In solchen Fällen gilt es eben, mit einem mehr oder weniger von Wahrscheinlichkeit vorlieb zu nehmen. Statt Alberun, Ialmis ist wohl E(nardus) zu schreiben.

453 Ε. ΣΣΟ. Πάλιν δὲ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγομεν ώνπες νῦν δή΄ ἡ ἀριθμητική οὐ διδάσκει ἡμᾶς ὅσα ἐστὶ τὰ τοῦ ἀριθμοῦ καὶ ὁ ἀριθμητικὸς ἄνθρωπος; ΓΟΡ. Πάνυ γε.

<sup>1)</sup> Fleckeisens Jahrbücher 1867 S. 149 f.

ΣΩ. Οὐποῦν καὶ πείθει; ΓΟΡ. Ναί. ΣΩ. Πειθοῦς ἄρα δημιουργός έστι και ή αριθμητική; ΓΟΡ, Φαίνεται. ΣΩ, Οὐκούν έάν τις έρωτα ήμας: ποίας πειθούς και περί τί; άποχοινούμεθα που αύτω ότι της διδασχαλικής της περί τὸ ἄρτιόν τε καὶ περιττόν όσον έστί κτέ. Diese Stelle steht in deutlicher Beziehung zu einer früheren, die, weil es sich um das Verhältniss beider zu einander handelt, ebenfalls nach ihrem Wortlaut betrachtet werden muss. Es ist folgende: 451 B. ώσπερ αν εί τίς με έροιτο ών νύν δη έλενον περί ήστινοσούν των τεγνών, & Σώκρατες, τίς έστιν ή αριθμητική τέγνη; είποιμ' αν αὐτῶ. ῶσπερ σὰ ἄρτι, ὅτι τῶν διὰ λόγου τις τὸ κῦρος έγουσών και εί με έπανέροιτο τών περί τί; είποιμ' αν ότι τών περί τὸ ἄρτιόν τε καί περιττόν όσα αν έκατερα τυνγάνη ουτα. εί δ' αὐ έροιτο· τὴν δὲ λογιστικήν τίνα καλείς τέγνην; είποια' αν ότι και αύτη έστι των λόγω το παν κυρουμένων. και εί έπανέροιτο: ή περί τί; είποιμ' αν ώσπερ οί έν τώ δήμω συγγραφόμενοι, ότι τὰ μὲν ἄλλα χαθάπερ ή ἀριθμητιχή ή λονιστιχή έγει\* περί τὸ αὐτὸ νάρ έστι, τό τε ἄρτιον χαὶ τὸ περιττόν διαφέρει δὲ τοσούτον, ὅτι καὶ πρὸς αὐτά και πρός άλληλα πώς έχει πλήθους έπισκοπεί το περιττόυ καὶ τὸ ἄρτιον ή λογιστική. In vorstehender Stelle ist die Lesart τυνγάνη, welche Bekker zwar nicht aus dem Text verdrängt, aber doch in seinen Comment, crit, verworfen und nach seinem Rath Stalibaum durch τυγχάνοι ersetzt hat, durch die Zürcher Ausgabe wieder in ihr Recht eingesetzt worden. Aber eben auf Grund dieser Lesart erwächst für Kratz eine Schwierigkeit in Bezug auf die spätere oben ebenfalls ihrem Wortlaut nach mitgetheilte Stelle. Ueber diese bemerkt Kratz a. a. O. S. 92: "Allein eben diese Stelle macht neue Schwierigkeiten. Ist nemlich bienach die Arithmetik dennoch ein Wissen von der Grösse des Geraden und Ungeraden, so fällt sie ja mit der Logistik, wie diese so ehen erst definiert wurde, wesentlich wieder zusammen; denn οσον έστι bedeutet doch wohl etwas anderes als das unmittelbar vorher der Arithmetik zugeschriebene διδάσχειν, δσα έστὶ τα τοῦ ἀοιθμοῦ. Vielleicht weiss mir diesen Widersuruch ein anderer zu lösen; inzwischen bin ich geneigt, dieses ὄσον έστί für eine jenem missverstandenen οσα αν etc. nachgebildete Glosse zu halten". Diese Neigung gestehe ich nicht theilen zu können, und zwar schon um der Stelle selbst willen, die durch Weglassung des angefochtenen Beisatzes, abgesehen von der fraglichen Bedeu-

tnng, schon etwas an Rundung und Natürlichkeit verlöre; daun sehe ich doch nicht recht ein, wie die unmittelbar vorhergehenden Worte οσα έστι τα του αριθμού etwas anderes bedeuten sollen und was dieses andere sein soll, wenn es nicht eben auch die Grösse 1) der Zahl ist. Man wird sich also doch wohl dazu verstehen müssen, die Betrachtung der Grösse einer Zahl nicht von der Arithmetik im Sinne Platons auszuschliessen. Dieser Annahme scheinen nnn aber ehen die in Bezug auf die Lesart schou oben erwähnten Worte zu widerstreben. Von diesen bemerkt Kratz: "Jenes ὄσα ἄν τυγχάνη kamı nur bedenten: wie gross auch das eine oder das andere sein mag, d. h. ohne Rücksicht auf die jedesmalige Grösse der einzelnen Zahl." Die bisher allgemeine Erklärung: "Wissen davon, wie gross wohl gerades and ungerades ist", verträgt sich so wenig mit dem Conjunctiv und αν als mit dem Begriffe von τυγγάνειν, das auf mathematische Resultate doch schwerlich anwendbar ist". Schon letztere Annahme möchte ich mir nicht unbedingt aneignen; denn τυγγάvery nimmt in der That vielfach so sehr den Charakter eines bloss phraseologischen Wortes an, dass die in den Grammatiken empfohlenen adverbialen Ausdrücke eher dazu beitragen, den natürlichen Sinn der Stelle zu verdreheu oder zu verdunkeln, als zu erhellen. Wenn Xenophon in der Anabasis I 1, 2 sagt: ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρών ἐτύγγανε, so möchte ich daraus nicht schliessen, dass er gewöhnlich nicht bei Hofe war, und nur damals "gerade" anwesend war, sondern am liebsten einfach übersetzen: der ältere war zugegen, den Cyrus aber musste er erst kommen lassen. Doch soll auf diese Ansicht, die sich nur durch eine Vergleichung mehrerer Stellen vollkommen rechtfertigen liesse. um so weniger hier ein Gewicht gelegt werden, als von eigentlichen Rechnungsresultaten hier ohnediess nicht die Rede wäre. Und warnin sollte der Ausdruck nicht passen für eine derartige Bezeichnung: gerade Zahlen sind 2, 4, 6 u. s. w., ungerade 1. 3, 5 u. s. w. wobei es natürlich gleichgültig ist, welche ans der ganzen Reihe man gerade nimmt. Dadurch modifiert sich aber auch etwas die Auffassung des modalen Verhältnisses, welches

CO.

Dass Grösse hier nicht in dem besonderen Sinne genommen wird, wie dieses Wort neuere Mathematiker, z. B. Ohm in seinem Lehrbuch der niedern Analysis gebraucht, nämlich in dem Sinn von benanuten Zahleu, ergibt sich von selbst.

nicht besagt, dass auf die jedesmalige Grösse der einzelnen Zahl kelne Rücksicht genommen wird, sondern nur, dass jede beliebige Grösse in dieser Hiusicht in Betracht genommen werden kann. Frellich möchte man immerhln noch genauer über das Wesen und den Unterschied der beiden mathematischen Wissenschaften 1) unterrichtet sein, als es durch die hier gegebene Defiuition geschieht. Natürlich trägt auch die fast gleichlauteude Erklärung der λογιστική lm Charmides nichts zu weiterer Belehrung bei. Wichtiger in dieser Hinsicht ist die Erörterung im siebenten Buch des Staates?). Hier lässt zunächst die Unterscheidung des wissenschaftlichen und praktischen Zweckes der λογιστική, welcher letztere ausdrücklich auf den Gebrauch bei Kauf und Verkauf und das Interesse der Kaufleute und Krämer bezogen wird, an den Unterschled der Rechnung mit benannten und unbenannten Zahlen denken und nöthigt uns letzterer um ihres philosophischen Werthes willen eine hohe Stufe wissenschaftlicher Ausbildung zuzutrauen3). Es wird also mutatis mutandis wohl

<sup>3)</sup> Dieser Annahme, die freilich nicht mit dem Anspruch einer wis-senchaftlichen Begründung hier auftreten kann, widerspricht entschieden die Ansicht nensere Mathematiker. Ich erwähne die Ahnadlung von Oberichere Dr. Tillich "Huber Grandlagen und Ausbau naseere Algebra als Unterrichtsgegenstand" in dem Programm der Ronischheiter Beitrin v. J. 1869, wedelsen mit druch die Gitte des Herren Dieserbeiter stellen. J. 1896, wedelsen mit druch die Gitte des Herren Dieserbeiter ankam. T. sagt 8. 6 der genannten Schrift "Die Arithmetik der Griechen bezog sieh bekantlich um van de heanante Salben und beschräft.

manches von dem, was die neuere Mathematik Calcul und Analysis, wohl auch Arithmetik nennt, in der λονιστική vorgekommen sein und dagegen die αριθμητική mehr Verwandtschaft mit dem, was man beut zu Tage Elementar-, auch niedere und höhere Zahlenlehre zu nennen pflegt, gehabt haben. Die Scholien in Hermann's Ausgabe bieten wenig Auskunft; mehr möchte wohl in den von Albert Jahn herausgegebenen Scholien des Olympiodor us (Jahrbücher für classische Philologie Suppl. XIV 1), die mir gerade nicht zu Gebote stehen, zu finden sein. Das Fragment aus der αριθμητική ίστορία des Eudemus, welches in Spengels Ausgabe 1) der Fragmente dieses Perhatetikers enthalten ist, steht an Umfang und Reichhaltigkeit nicht bloss hinter dem ersten Abschnitt, welcher die wygixa umfasst, sondern auch hinter dem aus der γεωμετρική ίστορία mitgetheilten, das vielfach auf Platon und selbst auch auf die αοιθμητικαί αογαί Bezug nimmt, weit zurück. Am meisten Belehrung möchte man sich von Theòn aus Smyrna2) versprechen, dessen Schrift zum Behufe der Erklärung Platons Gelder mit Recht den Vorzug gibt vor den von Ast berausgegebenen Theologumena arithmeticae und der damit verbundenen Institutio arithmetica des Nikomachus von Gerasa, welche noch mehr auf die Pythagorische Lehre Bezug nehmen, und auch vor Euklides. Merkwürdig Ist jedoch, dass, obwohl Theon in dem ersten Abschnitt, der von dem Nutzen und der Nothwendigkeit der Mathematik für das Verständniss Platon's handelt, die Stelle aus dem siebenten Buche des Staates, wo die αριθμητική und λονιστική unterschieden werden, in ziemlicher Ausdehnung mittheilt, er doch von diesem Unterschiede weiter keinen Gebrauch zu machen scheint und darum auch gerade für die gegenseitige Abgrenzung beider Gebiete wenig Auskunft bietet. Doch verdie-

sich somit auf die vier Species, die Grundoperationen der Addition und Multiplication nebet deren Unikebrungen" u. s. w. Natifich ist hier Arithmetik in dem jetzt füllethen Sinn des Wortes zu verstehen und gleicht der griechsiehen Zopystzus", Dass diese Ansicht Übrigmen doch nicht eine gans allgemein anerkannte ist, kann man sehon aus der oben erwähnten Schrift Cantors erschen, z. B. S. 90 den.

Eudemi Rhodii Peripatetici fragmenta quae supersunt collegit Leonardus Spengel. Berolini apud S. Calvary ejusque socium, 1866.
 Theonie Smurnaei Platonici expositio covum ouae in arith.

meticis ad Platonis lectionem utilia sunt, Bullialdi interpretationem Lutinam, lectionis diversitatem sumque annotationem addidit F. J. de Getder, Lucdun Hatavorum 1877.

nen die Ueberschriften der einzelnen Abschnitte mitgetheilt zu werden, da sie einen Begriff von den behandelten Gegenständen geben. Sie lauten nach dem bereits erwähnten ὅτι ἀναγκαῖα τὰ μαθήματα: περί αριθμητικής, περί ένδς και μονάδος, τίς άρχη άριθμών; περί άρτίου καί περιττού. περί πρώτου καί άσυνδέτου, περί συνθέτου άριθμού, περί της τών άρτίων διαφοράς: περί άρτιάκις άρτίων, περί άρτιοπεριττών, περί περισσάκις άρτίων, περί Ισάκις Ισων, περί ανισάκις ανίσων, περί έτερομηκών. περί παραλληλογράμμων άριθμών. περί τετραγώνων αριθμών. ὅτι οἱ τετράγωνοι μέσους τοὺς έτερομήχεις λαμβάνουσιν, περί προμηχών άριθμών, περί έπιπέδων άριθμών. περί τριγώνων άριθμών πώς γεννώνται καί περί των έξης πολυγώνων, περί των έξης πολυγώνων, περί Ισάκις ίσων και άνισάκις άνίσων. περί όμοίων άριθμών. περί τριγώνων άριθμών. περί κυκλοειδών καί σφαιροειδών καὶ αποκαταστατικών αριθμών, περί τετραγώνων αριθμών, περί πευταγώνων άριθμών. περί έξαγώνων άριθμών. ὅτι έχ δύο τρινώνων το τετράνωνον, περί στερεών αριθμών, περί πυραμοριδών αριθμών, περί πλευρικών και διαμετρικών άριθμών, περί τελείων και ύπερτελείων και έλλειπών άριθuov. Mehrere dieser Ueberschriften erinnern an die mathematische Stelle im Theatet1), in welcher auch die Worte The TE τοίποδος πέοι και πεντέποδος . . . και ούτω κατά μίαν έκάστην προαιρούμενος μέγρι της έπτακαιδεκάποδος für die richtige Auffassung der Worte όσα αν τυνγάνη όντα im Gorgias verwendet werden können, da sie einerseits diesem Ausdruck entsprechen, andrerseits aber zelgen, dass die Grösse der einzelnen Positionen allerdings in Betracht kommt, wenn sle auch schliesslich für den gewonnenen Begriff gleichgültig ist. Ich möchte daher der von Kratz empfohlenen Streichung der Worte ogov ¿gzi (453 E) vorläufig nicht beistimmen, ehe die Nothwendigkeit schlagender bewiesen ist.

463 C. ἄσπερ ἄν εί ἐτύγχανόν σε ἰροτών τις ἐστι τῶν ζωγράφων ἐτὖξες, εί μοι εἰπες ὅτι ὁ τὰ ζρά γράφων, ἀὖ οὐκ ἀν δικαλομο σε ἡρόμην ὁ τὰ ποῖα τῶν ζρίων γράφων καί ποῦ; Diese Worte gehören ebenso, wie die belden eben besprochenen Stellen, dersbelen mülisamen Erörterung an, welche darn bestimmt ist, den Begriff der Reickunst zu gewinnen, und bietet

<sup>1) 147</sup> D ff.

ebenfalls ihre beträchtlichen Schwierigkeiten. Um von früheren Erklärungs- und Heilungsversuchen zu schweigen, so glaubte Deuschle zal zov in nov verwandeln, H. Schmidt im Wittenberger Osterprogramm 1860 dieselben ganz streichen, Stallbaum in Uebercinstimmung unit J. A. C. van Heusde und A. Gennadios zal ποί ού herstellen zu müssen. Keck in der Recension von Deuschles Ausgabe 1) versucht die Worte dadurch zu retten, dass er sie mit verändertem Accent καί που zu der folgenden Antwort des Gorgias zieht. Gegen diese Massregel erkiärt sich entschieden Kratz (Würtemb, Correspondenzblatt v. 1864 S. 8-f.). weil sie eine unerträgliche Wörterverbindung zu Tage fördern. und spricht sich eventuell für Streichung aus, falls ein dargebotener Erklärungsversuch nicht annehmbar erscheinen sollte. Derselbe gebt dahin zal nov als stellvertretend für die Frage nach dem zi; zu betrachten, was insofern weuiger befremdlich erscheine, als der Ort z. B. ein Tempel auch für die Bestimmung eines Bildes, z. B. für den Götterdienst, und diese hinwiederum für den Stil massgebend sei. Ein rechtes Vertrauen zu dieser Erklärung hatte übrigens Kratz selbst nicht, und gab sie daher in seiner Ausgabe des Gorgias (Anhang S. 160) gegen die von Stallhaum nach Rouths Vorgang früher vorgeschlagene, aber von demselben damals bereits wieder aufgegebene Aenderung in zal πώς wieder auf. Eine von mir ihm brieflich mitgetheilte und später in Fleckeisen's Jahrbüchern abgedruckte Deutung der Worte zal που, wornach die ganze zweitheilige Frage in dem Sinne gefasst werden könnte, dass darauf zu antworten wäre: der Maler der Helena in Kroton oder, wäre nach Polygnotos gefragt, der Maler der Wandgemälde in der ποικίλη στοά zu Athen u. a. d. A., weist derselbe auch nicht geradezu ab. Ob er sie auch ietzt noch einigermassen annehmbar findet oder wieder entschieden verworfeu hat, weiss ich nicht, da die Stelle nicht unter den neuerdings (s. oben) besprochenen vorkommt. Ob von auderer Seite dieser Dentung Zustimmung oder Widerlegung zu Theil geworden ist. ist mir ebenfalls unbekaunt. Vielleicht ist sie einer Erwägung nicht uuwerth. Das gegen dieselbe erhobene Bedenken, dass Zenxis eine Helena für Kroton, schwerlich aber in Kroton gemalt habe, dürfte sich schon dadurch erledigen, dass es erstlich auf Wandgemälde obne dies keine Auwendung findet, aber auch für

<sup>1)</sup> Fleckeisens Jahrbb, 1861 S. 413 f.

Tafelgemålde, mit denen etwa Tempel oder andere öffentliche Gebäude ausgeschmückt wurden, wohl kaum von Belang ist, da vielmehr wahrscheinlich in den meisten Fällen der Künstler dort sein Bild malte, wo es seine bleibende Stätte finden sollte; was nun aber speciell das beregte Bild betrifft, so dürfte man auf Grund der bekannten Erzählung bei Cicero de invent. Il 1 das "sehwerlich" getrost nicht bloss in ein "wahrscheinlich", sondern sogar in ein "sicherlich" verwandeln. Weiter kommt in Betracht das Partieip ό . . γράφων. Ich sehe ganz ab von der anderen a. a. O. erwähnten Möglichkeit, auf die ich keln Gewicht legen möchte, und fasse es in demselben Sinne, wie die bekannten Ausdrücke ο γράφων, ο τιθείς νόμον d. h. der Antragsteller, der Gesetzgeber, oder, verbal ausgedrückt, der den Antrag gestellt, das Gesetz gegeben hat. So glaube ich allerdings auch jetzt noch, dass die von mir versuchte Deutung der überlieferten Lesart sprachlich uud sachlich besser sieh empfiehlt, als die von Kratz a. a. O. und anderen dargebotenen Erklärungen. deren Unzuträglichkeit ich a. a. O. bereits dargelegt 1) habe. Nimmt ein aufmerksamer Leser auch nach diesem Versuch, die überlieferte Lesart zu rechtsertigen, noch Anstoss an der Stelle, so wird sich derselbe wohl nur auf die methodologische Seite des in Anwendung gebrachten Beispiels bezieben können. Ieh will nicht verbehlen, dass ich in dieser Hinsloht auch nach dem a. a. O. bereits bemerkten nicht ganz fret von Bedeuken bin. Ob dasselbe stark genug ist, um zu dem proponierten Radicalmittel zu nöthigen, ist die Frage.

453 E håt Stailbaum für nothwendig, nach Herstellungen der bestheghundigen Lessart arätu θ di een selbeichtbeglaubigen Conjunctiv λέγωμεν aufzunehmen. Dass dieser ganz wohl am Platz wäre, ist keine Frage; wohl aber ob der. Indicativ unzulbszig erscheint in dem Sinn, wie wir etwa auch im Deutschen sagen könnten: wiederum denn nehmen wir die genannten Künste zum Beispiel.

454 D beanstandet Keck die überlieferte Lesart δήλον γάρ αὖ ὅτι οὖ ταὐτόν ἐστιν und will dafür δήλόν γ' ἄρ' αὐ ατέ. geschrieben baben, da S. erst beweisen wolle, dass wissen und

Zu den dort erwähnten Deutungen füge ich noch die von van Signeren (Mnemosyne III 4), der das ποῦ versteht in dem Sinne von 'worauf, auf welchem Grunde'.

CRON, Beiträge.

glauben nicht dasselbe sei, das zu beweisende aber doch nicht in ein hegründendes Verhältniss zu der Autwort des Gorgias treten könne. Es ist nicht zu verkennen, dass der geführte Beweis nahezu zwingend erscheint; findct derselbe nun doch keine Folge, so mag die hesondere Natur der geführten Erörterung Ursache sein. In dieser Hinsicht ist nicht zu übersehen, dass die Aeusserung des Sokrates doch auch als eine wiederholte Bestätigung der schon früher von Gorgias gegebenen 1) und von Sokrates als richtig befundenen?) Antwort zu betrachten ist und dass die Weiterführung der Erörterung, welche Sokrates mit alla unv beginnt 3), auch unmittelbar an die ohen angeführten Wechselreden angeknüpft werden könnte, ohne dass die Untersuchung formell dadurch eine Lücke hekame. Die mit γνώσει δε ενθένδε beginnende Auseinandersetzung dient daher nur zur nachträglichen Begründung und Bestätigung der bereits von Gorgias gegebenen richtigen Antwort, welche darin gefunden wird, dass der Glaube zwar ebensogut falsch wie wahr, das Verständniss dagegen nicht ebenso beide Eigenschaften haben kann; dadurch wird aber auch die lehhaftere Form der Zustimmung zu der entschiedenen Antwort des Gorgias, welche in οὐδαμώς gegeben ist, motiviert, gleichsam: du hast Recht, dies so entschieden zu verneinen; denn auch diese Erörterung bestätigt wicder deine oben bereits ausgesprochene Behauptung, dass glauben und verstehen nicht dasselbe ist. Diese lebhafte Form der Entgegnung, die der griechischen Weise der Gesprächführung so geläufig ist, entspricht auch vollkommen dem inneren Verhältniss der Gedanken; denn wäre πίστις und ἐπιστήμη dasselbe, so konnte nicht von der letzteren das ausgeschlossen werden, was von der ersteren gilt. Damit möchte ich vor Keck die unveränderte Beibehaltung der überlieferten Lesart gerechtfertigt haben \*).

456 B habe ich in dem kritischen Anhang m. Ausg. die bestbeglaubigte Lesari 6πη, die nach Bekker's Vorgang durch das von wenigen sonst nicht massgebenden Handschriften dargebotene und von Heindorf bereits geforderte δποι in den neueren Aus-

Οἴομαι μὲν ἔγωγε, ὧ Σώκρατες, ἄλλο nämlich εἰναι μεμαθηκέναι καὶ πεπιστευκέναι.

<sup>2)</sup> Kalûş yap ole.

<sup>3)</sup> Allà  $\mu\dot{\eta}\nu$  of the  $\gamma\epsilon$  memathyrotes memeraphene elol xal of memberoxotes.

gaben verdrängt worden war, wieder hergestellt. Ich hemerke dies hier, um noch heizufügen, dass schon Bernhard y (w. Synt. S. 350) sich derselben mit Nachdruck angenommen bat. Stallhaums Widerspruch scheint mir unbegründet, und wendet sich auch mehr geen Asts Erklärung 19.

457 D: Οίμαι, ώ Γοργία, και σε έμπειρον είναι πολλών λόγων και καθεωρακέναι έν αὐτοῖς τὸ τοιόνδε, ὅτι οὐ ῥαδίως δύνανται περί ών αν έπιχειρήσωσι διαλέγεσθαι διορισάμενοι πρός άλλήλους και μαθόντες και διδάξαντες έαυτούς ούτω διαλύεσθαι τὰς συνουσίας, άλλ' ἐὰν περί του ὰμφισβητήσωσι καὶ μὴ φῆ ὁ ἔτερος τὸν ἔτερον ὀρθώς λέγειν ἢ μὴ σαφώς. χαλεπαίνουσί τε καὶ κατά φθόνον οδονται τον έαυτών λέγειν, φιλονειχούντας άλλ' οὐ ζητούντας τὸ προχείμενον έν τώ λόνω· καλ ένιοί νε τελευτώντες αίσνιστα άπαλλάττονται. λοιδορηθέντες τε και είπόντες και άκούσαντες περί σφών αὐτών τοιαύτα, οία και τούς παρόντας άγθεσθαι ύπερ σφών αύτών, ότι τοιούτων άνθρώπων ήξίωσαν άκροαταί γενέσθαι. So lautet die überlieferte Lesart. Helndorf führt die Variante des Cod. Augustan, an φιλουειχούντες und ζητούντες, verwirst dieselbe aber als nicht im Einklang stehend mit der bald darauf folgenden Stelle 457 Ε: φοβούμαι ούν διελέγχειν σε, μή με ύπολάβης ού πρός τὸ πράγμα φιλουειχούντα λέγειν του καταφανές γενέσθαι, άλλα πρός σέ. Hirschig dagegen, dem Deuschle folgte, nahm φιλονειχούντες und ζητούντες in den Text, während ich mit Hermann und Stallbaum ebenso wie Jahn und Kratz der überlieferten Lesart treu blieh, nicht jedoch ohne ausdrücklich zu bemerken, dass mir die Lesart des Augustan. noch besser dem Zusammenhang zu entsprechen schiene. Massgebend für diese Ansicht ist das zweite mit alla beginnende Glied, das gewiss natürlicher das Urtheil des Sokrates als den Vorwnrf, den die streitenden sich einander machen, ausdrücktwährend das erste Glied wohl ebenso gut in diesem wie in jenem Sinne gehraucht werden kann. Da nun aber das zweite Glied doch fast als der negative Parallelismus des ersten hetrachtet werden kann und der Gedanke, dass solche Leute es sich eben gar nicht anders denken können, als dass der Gegner nur um Recht zu behalten, nicht um die Sache zu ergründen widerspricht (vgl. 515 B), so batte die Autorität der Handschriften so viel Gewicht in meinen Augen, dass ich der Lesart einer, die eher als eine wohlgedachte Verbesserung von späterer Hand, als umgekehrt,

kann gedacht werden, doch nicht glaubte den Vorzug geben zu dürfen. Diese Ansicht möchte ich auch jetzt noch fest halten, obwohl Kratz, der friher in seiner Ausgabe die Vulgata ohne Benerkung belassen hatte, jetzt a. d. a. O. S. 34 dieselbe entschieden verwirft.

Die unmittelbar folgenden Worte in der oben ausgeschriebenen Stelle bahen dem scharfsinnigen Hollander Naber Anlass zur Annahme eines Glossens gegeben. Er will nämlich die Worte λοιδορηθέντες τε καί ansscheiden. Es ist nicht zu leugnen, dass die Stelle ohne dieselben weder an Inhalt noch an Kraft des Ansdrucks etwas vermissen liesse, ja dass sie in unsern Augen an Leichtigkeit und Abrundung cher gewinnen als verlieren würde. Gleichwohl aber wird man gut thun, in solchen Fällen seinem Geschmacke nicht allzuviel zu trauen. Die Griechen waren nun einmal φιλομέτογοι und Platon nicht am wenigsten unter ihnen: ihre Sprache hat eben die Fähigkeit, bei gehäuften Participlen den Satz doch nicht ungelenk erscheinen zu lassen; und obwold zuzugestehen ist, dass λοιδοφηθέντες seiner Bedeutung nach sich ganz wohl eignete, als Erklärung von είπόντες καὶ ἀκούσαντες τοιαύτα κτέ, zu gelten, so hat es doch auch für sich eine gute Bedeutung, indem es das αίσχιστα ἀπαλλάττονται mit der folgenden Ausführung kräftig vermittelt, jenes erklärend und durch dieses selbst wieder näher erklärt. Indessen möchte ich doch hicr eher noch dem Urtheil Nabers heipflichten, als 452 A, wo Naber das Wort ὑνίεια aus dem Texte verstossen will. Er hat hier gewissermassen Helndorf zum Vorgänger, der mit felnem Sinn hemerkt: "commode careas alterutro, vyísia aut vyisias, sed ferri utrumque potest in stilo familiarem sermonem imitato." Ich meinerseits möchte nun wohl einen Schritt weiter gehen in der Rechtfertigung des angesochtenen Beisatzes. Allerdings könnte ύγίεια nach dem Ansdruck πῶς γὰο οῦ, φαίη ἄν ἴσως, ὧ Σώχρατες, ganz wohl fehlen; dann würde aber wahrscheinlich die Fortsetzung τί γάρ έστι μεζζον άγαθον άνθρώποις ύγιείας statt τί δ' ἐστὶ κτέ. lauten. - In heiden Fällen ist Hirschig, wenn ich nicht irre, mit Naber einverstanden. - Beiläusig mag nur noch bemerkt werden, dass, wenn man ersterem folgen wollte, 458 A durch die Schreibung εί τι μή αληθές λέγοιμι statt λέγω, um eine Uchereinstimmung mit dem folgenden εί τίς τι μή άληθές λέγοι herzustellen, eine feine Nüancierung des Ausdrucks, zu welcher die gricchische Sprache durch ihren

ausgebildeten Modusgebrauch so sehr befähigt ist, verwischt würde \*).

Ein shalicher Fall liegt 459 C vor. Hermann hat auf Grund der hesten Haudschriften in den Text gesetzt: σχοσετύ οὐν χρὴ χαὶ τὸ τοὐτουν, μὴ τινεις αὐτεῶν κατέχομεν βουλομένους τι καὶ ἄλλο πράττειν. Stallbaum behält auch in der ditten Auflage den Conjunctiv κατέχομεν mit der Bemerkung: "Cujus usus ignoratio videtur peperises κατέχομεν". Sehr unwahrscheidnich! Da vielmehr eher die Entstehung der anderen Leant auf diese Weise erklärt werden könnte. Beide Modi unterscheiden sich eben durch eine verschiedene Schatüerung des Austrucks; der Conjunctiv bezeichnet das, was anna von vormherein verhüten will, der ludicativ aber das, was ann Ende doch schon orchanden ist; daher letzterer gern beim Perfect. Uebrigens hat gewiss A ken Recht, wenner nichts von der Erklärung durch die Form der Frage wissen will. Diese ist jedenfalls nunöthig, würde sher biswellen sogar den Sinn verdrehen.

459 C hat Hern ann mit Recht geschrieben: ἐἀν τς ἡμτυ πορὸ ἐδγον Է statt πρὸς ἐδγον, welches alferdings die Autorität der Handschriften für sich, den Sprachgebrauch aber gegen sich hat. Uarum folgten ihm auch die neueren Ausgaben, nicht aber Stallbaum, der in der dritten Auflage schreibt: "¡Non opus set πρὸς ἐδγον imitis libris nuper Platoni obirusum, lüct hac ipsa Grunula alibi usses sit philosophus, sicuti ostendimus ad Protegor. p. 343 D et Phileb. p. 33 B." An belden Stellen aber führt. Stallbaum in der zweiten und dritten Auflage des Protagoras und der Goltaner Ausgabe des Philobus nur Stellen für den Accusativ an.

460 B C. Die vielbesprochene und in ihrem überlieferten wordtaut viel angefochtene Stelle unterzieht nach Schmidt und Keck neuerdings Wohlrab a. a. 0, S. 9 ff. einer eingehenden und gründlichen Erörterung, deren Ergebniss ist, dass nicht bless godzießen vor θέκατα πράττειν, welches schon B ekker in Eelereiustinmung mit Schleier macher tügt, sondern auch alle Wechselreden, welche der darumf folgenden Antwort des Gorgias folgen, also von dem ersten obdźsors έρα an bis οὐ φαίνατα (72, von posigerer Hand beigefügt selen?). Ich konnte mich hiebt



Sonderbar deucht mich, dass Wohlrab sogar die Auslassung der Worte τον δε ήπτορικον ... ό ήπτορικός άδικειν im Cod. Paris. Ω,

entschliessen, dieser Ansicht zu folgen, da die vom Sakratischen Standpunkte aus alterdings überflüssige Weiterführung dem Gorgias gegenüber, und zwar gerade hier, wo ihm ein Widerspruch nachgewiesen werden soll, doch von Bedeutung sein kann, um ihm nämlich jede Hinterthüre zu versperren, also auch die Ausrede abzuschneiden, dass der Redner, wenn er auch gleich als τὰ δίχαια μεμαθηχώς und somit δίχαιος gerecht handelt, doch auch wohl elumal, wenn er Lust dazu habe, seine Kunst in ungerechter Weise anwenden, also ungerecht handeln könne. Dieser Answeg wird ihm so zu sagen ganz äusserlich wie mit einem Wall von Zugeständnissen verlegt und dadurch das malveras . . ούχ ἄν ποτε ἀδιχήσας im voraus sicher gestellt. Freilich besteht noch die Instanz, welche aus Quintilians Citat entnommen wird. Dieser sagt nämlich ganz bestimmt: Itaque disputatio illa contra Gorgiam ita clauditur: οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν ἡητορικὸν δίχαιον είναι, του δε δίχαιον βούλεσθαι δίχαια πράττειν1). Ad quod ille quidem conticescit, sed sermonem suscipit Polus e. q. s. Dass aber dieses Citat nicht beweiskräftig ist, zeigt sich auf den ersten Blick; denn wollte man nach dieser Anführung den Platonischen Text constituiren, so müsste man offenbar nicht bloss die von Wohlrab verworfenen Worte mit dem vorangehenden maiverai ve, sondern auch das ganze folgende Capitel, d. h. die Worte von μέμνησαι ούν λένων an bis ώστε έκανῶς διασχέψασθαι einfach streichen. Das will nun auch Wohlrab nicht. sondern hilft sich mit der Behauptung, dass mit den angeführten Worten die eigentliche Erörterung (disputatio) allerdings geschlossen sei, indem das 15. Capitel nur das Resultat der vorhergebenden Erörterung enthalte; und was namentlich das conticescit betreffe, so könne man diesen Ausdruck ganz gut von dem gebrauchen, der nicht mehr widerspricht, sondern alles zugibt, was der

<sup>,</sup> qui est in optimis" (?), su Hilfe nimmt, da doch der Grund der Anslassung bier nurerkennbar in einer Augenverirrung wegen des wiederholten Endwortes ἀδικείν liegt und das nach ἀνάγεη allerdings unbrauchbare οὐ φαίνεταί γε ein deutlicher Beweis des Verderbnisses, nicht aber, wie Wohlrab will, mit in die Lücke hineinsuwerfen ist.

<sup>1)</sup> Wohlrab fügt in dem Citat και νοι πρώτενεν bei; auf welche Autorität, kann ich weder aus Gornhard noch Bonnell noch Halm erschen. Das πρώσειεν des ersteren, welches die leetie β bei Halm für sich hat, könnte wohl dem lat. Rhetor zugesehriehen worden, wenn nicht die leetie β für die andere Form serichen.

andere hehauptet. Merkwürdig, dass Wohlrab nicht wahrnimmt, dass er mit dieser Zurechtlegung den ganzen aus der Anführung bei Ouintilian entlehnten Beweisgrund entwaffnet; denn wenn Gorgias in dem von Wohlrah als echt anerkannten letzten Theil des Gespräches zwischen Sokrates und Gorgias allerdings nur solche Antworten giht. wie έρρήθη, φαίνεται, ναί, so lauten die in dem von Wohlrab verworfenen Abschnitt ανάγκη, ναί, οὐ φαίνεταί νε; also das conticescit Quintilians spricht auch nicht gegen diesen Theil, ja es könnte schon für alle die Antwurten gelten, die Gorgias von den Worten des Sokrates έγε δύ ... παρά σού an gibt. Diese werden nun von Quintilians conticescit nicht hetroffen, zeigen aber, dass man dieses Wort nicht in dem Sinn verstehen darf, wie es Wohlrah deuten will, sondern vielmehr, dass man auf die ganze Anführung, die vielleicht aus dem Gedächtniss oder einem oberflächlichen Einblick entuommen war, keine grossen Schlüsse bauen darf. Das gleiche gilt von dem clauditur. Quintilian legt mit Recht auf die ausgeschriebenen Worte alles Gewicht, da sie am kürzesten und entschiedensten den Gedanken ausdrücken, um den es dem Rhetor zu thun ist. Die eigentliche Absicht Platons eignet er sich nicht au; er geht nur darauf aus, die Ansicht derienigen zu widerlegen, die ans dem Platonischen Dialog Waffen gegen die Rhetorik entnehmen; dazu dient vortrefflich die angeführte Aeusserung des Sokrates und die angenommene schweigende Zustimmung des Gorgias; dass das weitere Gespräch der heiden zu diesem Zweck unnüthig ist, - wer wollte das verkennen? Ja sogar störend für diese Absicht wäre der Inhalt des letzten Abschnittes his zu dem Punkt, auf welchen das conticescit des Rhetors vollständig und ohne weitere Dentung passen würde; darum lässt er diesen unberücksichtigt; dass aber die "disputatio Socratis contra Gorgiam" im Sinne Platons mit den ohen erwähnten Worten geschlossen sei, möchte ich nicht behaupten; dies ist offenbar erst der Fall, nachdem Sokrates den Rhetor zu dem Zugeständniss gedrängt hat, dass seine Aeusserungen über die Kunst, die er treibt und lehrt und empfiehlt, sich direct widersprechen und er also selhst nicht weiss, was er will und vermag; ein Zugeständniss, das derselbe schweigend gibt - und verweigert; denn man könnte wohl fast mit den Worten Wohlrahs sagen: pugnat alter cum altero non dicendo sed tacendo. Gründlicher helehrt muss er erst noch werden in und mit seinem Schüler Polos. Begreiflich ist aher auch, um auf Quintilian zurückzukommen und dem

Einwand, den man möglicher Weise gegen diese Auseinandersetzung noch erheben könnte, gleich im voraus zu begegnen, warum der Rhetor nicht doch die letzten Worte des 14. Capitels, die is auch dem oben erwähnten Zwecke entsprächen, gewählt hat. Deun offenbar musste ihm der positive Ausdruck willkommener sein als der negative. Glaube ich somit Wohlrabs Begründung seiner grösseren Athetese als unhaltbar und unzulänglich dargethan zu haben, so hleibt nun noch die Frage wegen des Βούλεσθαι in dem von Quintilian citierten Worten fibrig. Dass diejenigen, welche dem Citat des Rhetors für die Verwerfung des besurochenen Abschnittes so grosses Gewicht beilegen, demselben auch bier einige Geltung einräumen müssten, ist ebenso unverkennbar, wie dass die oben versuchte Entkräftung dieses Beweisgrundes nicht hindert, ihm hier den gebührenden Auspruch zu wahren. Etwas misslicher freilich steht es um die Rechtfertigung der überlieferten Lesart, wenn man auf die Inneren Gründe sieht. Ich meine dabei nicht die Herbeiziehung des Begriffes selbst, die, wie ohen gezeigt worden, ganz gerechtfertigt ist, sondern nur die Form des Ausdruckes, die man gerade in einer solchen Beweisführung strenger wänschte. Man könnte also wohl geneigt sein. in der überlieferten Lesart eine kleine über Quintilians Zeit zurückreichende Störung anzunehmen, die aber nicht so fast durch eine Ausscheidung des fraglichen Wortes, als vielmehr durch eine Ergänzung der vermissten Uebergänge zu heilen wäre. Auf diesen Gedanken kam schon Stallbaum und sein Heilungsversuch ist auch nicht gar zu gewaltthätig, freilich auch nicht ganz befriedigend, da der Zusammenhang eigentlich diese Gedankenfolge erheischte: Οὐχοῦν ἀνάγχη τὸν βητορικὸν δίκαιον εἶναι, ὅντα δὲ δίχαιον δίχαια πράττειν; Nal. Τον δὲ δίχαια πράττοντα βούλεσθαι δίχαια πράττειν. Da nun aber zu einer solchen Umgestaltung niemand sich herbeilassen wird, so bleiht wohl nichts übrig, als, will man zu dem Radicalmittel des kleineren und grösseren Ausschnittes nicht schreiten, anzunehmen. dass der voraristotelische Philosoph und Künstler lieber etwas von technischer Strenge des Ausdrucks opferte, um dafür etwas ich möchte sagen von naturalistischer Frische und Leichtigkeit zu wahren, bel der doch nichts von dem, was für den vorliegenden Zweck nothwendig ist, preisgegeben wird.

Ganz übergehen darf ich bei dieser Besprechung auch nicht Deuschles Behandlung der Stelle; denn obwohl sich hereits Keck und Wohlrab darüber ausgesprochen haben, so stellte sich doch letzterer natürlich auf seinen Standpunkt, den ich nicht als richtig anerkenne, und ersterer, mit dem ich zwar in der Hauptsache übereinstimme, hat nach meiner Meinung den Punkt, auf den es dabei besonders ankommt, nicht vollständig erledigt. Ich sehe hier ganz ab von der Constituierung des Textes in Deuschles Ausgabe, in welcher derselbe Hermann folgt, also die Worte von οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται an his Ναί ansscheidet; denn da Denschle in dem ersten Theil seiner Erörterung in den Jahrbüchern diese Stelle übergeht, dagegen in der angehängten Bespreclumg von Hirschigs Exploratio argumentationum Socraticarum sich in anderem Sinne ausspricht, so ist damit jene Athetese ausdrücklich zurückgenommen, wogegen nun die Worte 'Tov δὲ βητορικόν ἀνάγκη ἐκ τοῦ λόγου δίκαιον εἶναι. Ναί.' gestrichen werden. Keck schützt sie mit der Bemerkung, dass diese Worte eben eine Erinnerung an das bereits von Gorgias zugestandene enthalten; er håtte noch einen Schritt weiter gehen können und zeigen, dass wenn Denschle nach Zurücknahme seiner früheren grösseren Athetese nicht eine kleinere angenommen hätte, er damit für seine logische Analyse neben dem Schluss nach modus barbara einen zweiten nach m. celarent erhalten hätte. Dieser lautete: Kein gerechter will Unrecht thun. Der Redner ist gerecht, Kein Redner will Unrecht thun. Daraus erhellt, dass der von Deuschle athetierte im Ausdruck unanfechtbare, ja entschieden das Gepräge der Echtheit an sich tragende Satz auch für die Schlissfolgerung seinen Werth als minor hat und sein Scherflein dazu beitragen kann, diejenigen zu beruhigen, die den oben erwähnten Mangel an technischer Strenge des Ausdrucks, der aber der Sache doch keinen Eintrag thut, gar zu schwer nehmen.

461 Β. Τό δέ, ὁ Σώκρατες; οὐτο καὶ οὐ περὶ τῆς ὑτρομιᾶς ἀδεξεις ῶστερ νῶν λέγεις; ἢ οἰει, ὅτι Γοργίας ἤσχύνθη του μὴ προσοφολογήσαι τον ὑτρομοκοὰ ἄνθρα μὴ οὐχὶ καὶ τὰ δέαπα εἰδόναι καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀγαθά, καὶ ἐὰν μὴ ἐλθη καὶτα εἰδόνα καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀγαθά, καὶ ἐὰν μὴ ἐλθη τάντα εἰδόνα καὶ τὰ καλὰ καὶ τὸ ἀγαθά καὶ μὰ ἐλθη ἱτος ἐξονομος ἐκνοτιών τι συνέβη ἐν τοῖς λόγους, τοῦθ' ὁ δή ἀγακὰς, αὐτὸς ἀγαγών ἐλὶ τοιαῦτα ἐξουτήματα — ἐπεὶ τίνα οἰει ἀπαριγήσευθαι μὴ οὐχὶ καὶ αὐτον ἐπίστασθαι τὰ δίκαια καὶ ἄλλους ἀδαξειν; ἀλλὶ ἐἰς τὰ τοιαῦτα ἄγειν πολλὰ ἀγροκαίε στὶ τοῖς λόγους. So lauted ἰθα ποιδ Κεcks Λακἰσλι "vielleicht schwierigste Stelle im Gorgias" in der überlieferten Lesart, der er, da sie hisher noch von keinem Herausgeber richtig verstanden und erklärt worden sei, dadurch zu ihrem Recht verhelfen will, dass er nach Popylag ein Fragezeichen setzt und aus dem vorhergehenden δυξάζεις δοξάζει erganzt. Wahrlich ein einfaches Mittel, dem nach bisher üblicher Auffassung etwas turbulenten Ausdruck zu grammatischer Klarheit und Ordnung zu verholfen. Wie kommt es nun, dass der gute Rath noch von niemand befolgt worden ist? Das mag nun erstens Geschmackssache sein; zweitens wird es auch nicht jeder glauben, dass "der rhetorisch geschulte Polos nicht anakoluthisch sprechen darf; drittens wird es sich doch mancher nicht ausreden lassen, dass die Rede des Polos den Charakter der Leidenschaftlichkeit trägt. Der erste Grund ist, wie man sieht, eigentlich nicht disputabel, wird aher doch vielleicht bei der Erörterung der beiden anderen, die eng zusammenhängen, zu seinem Recht kommen. Wir gehen hillig von dem zuletzt erwähnten Momente aus, weil es auf der vorgestellten Situation beruht. Allerdings nimmt Polos dem Gorgias nicht das Wort weg; denn Gorgias schweigt von selbst; sondern er nimmt nur das Wort; oh aber "in keineswegs leidenschaftlicher Weise"? d. h. ob der Schriftsteller wirklich keinen Ausdruck leidenschaftlicher Erregung in seine Worte legen wollte? Man hedenke, dass der Meister "verlegen schweigt". Sollte das den Jünger, und noch dazu einen solchen, wie ihn der Schriftsteller anch sonst schildert - Kratz erinnert mit Recht an das véoc zal δξύς 463 E, wozu die Bemerkung in m. Ausg. zu vergl. nicht ärgern? und lässt er seinen Aerger nicht deutlich genug an Sokrates ans, dessen Methode, andere in Widersprüche zu verwickeln, er zicmlich unverblimt eine flegchafte nenut? Natürlich ist diese Aeusscrung unr dazu bestimmt, den Charakter des redenden selbst zu kenuzeichnen. Dass aber die Grohheit es nicht gar zu genau mit der grammatischen Richtigkeit nimmt, wer möchte das bezweifeln? Eine gewisse Entrüstung könnte man am Ende auch in dem von Keck hergestellten Asyndeton ausgedrückt finden. Keck freilich will nur von "verlegen hastigen Worten" etwas wissen, um möglichst weit von der Anakoluthle abzulenken, die nuu einmal sämmtlichen Rednern versagt, und nur dem Sokrates als auszeichnendes Privilegium zugestanden wird. Da ich diese Unterscheidung in diesem Extreme principiell nicht anerkenne, der Dialektiker vielmehr ebenso wie der Redner auf Strenge der Form ausgeht, diese aber wohl auch einmal sei es selbst vom Gefühl übermannt oder um eine andere Wirkung zu erreichen opfert, und man am allerwenigsten die intentionen eines mimischen Künstlers, wie Platon ist, in die spanischen Stiefel einer solchen Regel einschnüren darf; so halte ich mich auch nicht für verpflichtet, zur Controle der Behauptung Kecks, dass weder in des Polos noch in des Gorgias noch in des Kallikles Worten sonst eine Anakoluthie im ganzen Dialog vorkommt, alle Reden auf diesen Gesichtspunkt hin zu durchmustern, da ich, selbst wenn sich jene Behauptung bestätigte, schon um der jedenfalls noch aligemeiner gültigen Regei willen, dass keine Regel oline Ausnahme ist, die Richtigkeit des auf den vorliegenden Fall angewandten Schlusses bestreiten würde. Ich begnüge mich daher zu erwähnen, was mir gerade in die Augen springt, dass Deuschle, ohne von Keck zurechtgewiesen zu werden, in der Rede des Kallikles 486 B C eine Anakoluthie annimmt, gewiss auch mit vollem Recht. Und so ganz über alles Maass hinausgehend ist is doch auch in der vorliegenden Stelle die Anakoluthie nicht. Keck selbst wurde es begreiflich finden, dass sich der Begründungssatz mit έπεί so iebhaft vordränge, "wenn sich überhaupt jener angeblich weggefallene Nachsatz irgendwie vernünftig ergänzen liesse". Dies hat nun Kratz versucht, und damit ist denn auch die Behauptung hinfällig geworden, dass dies niemand versucht habe. Man könnte die Ergänzung auf ein psychologisches Moment zurückführen. Der Redekünstler weiss doch nichts anderes und will nichts anderes, als Recht zu behalten und über seinen Gegner zu triumphieren; darum will er die Niederlage des Gorgias, mit dem er sich in der Hauptsache eins weiss1), nicht geiten iassen; der Widerspruch, in den er sich verwickelt hat, ist ja eine Kleinigkeit und kommt noch überdies auf Rechnung des Sokrates und seiner verwünschten Dialektik, der aber doch nicht der Sieg eingeräumt wird. Dies ist die Situation, wie sie sich aus den vorhergehenden Reden im Zusammenhalt mit dem Charakter und der Stimmung der Personen ergibt, und zugleich auch der Ton, in welchem man das n ofer gesprochen denken mag; dem dürfte eben doch die empfohlene Erganzung zu οτι Γοργίας, nämlich δοξάζει, nicht so gut ent-

Vgl. unten 462 A: φὴς γὰφ δήπου καὶ σὸ ἐπίστασθαι ἄπεφ Γοφγίας: ἢ σῦς Ἐγωγε.

sprechen, als der oben angegebene Gedanke. Ebenso widerstrebt es meinem Gefühl, die Worte von ½σχώνθη und besonders von ἐσχειτα an als Haupisatz zu denken, während sie in der Form eines causalen Nebensatzes zu den Ausdruck der Entröstung vor-terflich passen. Damit bin inh aber doch in den ohen erwähnten nicht disputabeln Bereich gerathen, in den ich mich ulcht zu tief einlassen will. Ich bemerke daher nur noch, dass ich mich mic Schmidts Erklärung, der in Üebereinstinmung mit II ein-dorf örz in der Bedentung 'dass' nimmt, ulcht befreunden kann. Auch Keck bekämnt (dieselbe.

462 E hat Hermann die überlieferte Lesart Ταὐτὸν δ' έστην όψοποιία και όπτορική; au deren Stelle Bekker n. a. Herausgeber aus einer der geringeren Handschriften ao tortv aufnahmen, wiederhergestellt. Ihm folgten Stallhaum in der 3. Aust. und Kratz, während ich vorzog ôn zu schreiben, wofür sich schon Heindorf ausgesprochen hatte. Kratz tadelt dies a. a. O. lebhaft und vertheidigt, wie vor ihm Hermann und Stallbaum, das để mit Geschick. Gleichwohl aber kann ich nicht verhehlen, dass mir δή auch jetzt norh besser zu dem Ton der ganzen Stelle zu passen scheint. In der Art, wie Polos seine Fragen stellt und die Antworten des Gegners aufnimmt und unüberlegte Schlüsse daran knüpft, zeigt sich mehr dünkelhafte Leichtfertigkeit als lebhafte Empfindung, wie sie dem Ausdruck des Unwillens und der Ueberraschung entspricht. Dies sei hemerkt, um wenigstens den Grund anzugeben, warum ich  $\delta \hat{\eta}$  vorzog. Dass beide Partikeln auch in den besten Handschriften verwerhselt werden, ist bekannt. Ein augenfälliges Beispiel, wo δέ an die Stelle von die getreten ist, findet sich 518 D. Was Kratz weiter bemerkt über die richtige Auffassung der folgenden Antwort des Sokrates, verdient alle Beachtung gegenüber der weniger genauen Wiedergabe des Ausdrurks, wie sie in Uebersetzungen vorliegt.

462 E: ἀχνῶ Γυργίου ἔνεκα λέγειν. So lautet die Ueberliefernig in den meisten und besten Haudschriften, von der durch Einfügung von γάρ nach ἀκνῶ abzuweirhen um so weniger Grund ist, als das Asyndeton hier durchaus angemessen erscheint.

464 B nahm Heindorf auf Grund guter Handschriften die Lesart ἀντίστροφον μέν τῆ γυμναστική statt der früher üblicheu ἀντὶ μέν τῆς γ. mit vollem Recht auf; ob Ihm aber mit gleichem Recht die Herausgeber nach Bekker folgten, dörfte doch eine Frage sein, da die maassgebenden Handschriften die alte Vulgata schützen und die innere Möglichkeit dieses Ausdrucks nicht gerade bestritten werden kann.

464 C: τεττάρων δή τούτων οὐσών καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ βέλτιστον θεραπευουσών τών μέν το σώμα τών δέ την ψυχήν, ή κολακευτική αίσθομένη, ού γνούσα λέγω, άλλά στογασαμένη, τέτραχα έαυτὴν διανείμασα, ύποδύσα ύπο εκαστον τών μορίων, προσποιείται είναι τούτο ὅπερ ὑπέδυ κτέ. Richter a. a. O. S. 234 will λόγον statt λέγω schreiben, ohne zu sagen, warum λέγω zu verwerfen sei. Er muss also den ans dem Tausch hervorgehenden Gewinn für so augenscheinlich halten, dass er eine Begründung seiner Vermuthung nicht für nöthig hält; denn als eine solche kann die blosse Anführung von Ausdrücken wie ούχ έχει λόγον οὐδένα und ἄλογον πράγμα 465 Λ und άλόνως 501 A und ψυγής στογαστικής 463 A nehst der Vergleichung mit ψυχής δοξαστικής hei Isokrates doch nicht wohl gelten. Mir dagegen scheinen mehr die Nachtheile, die durch diese Aenderung erwachsen, in die Angen zu springen, als irgend ein Vortheil. Denn dass γνούσα ohne den ausdrücklich beigefügten Accusativ nicht bestehen könne, wird wohl Richter selbst nicht behaupten wollen. Dagegen wurde der Wechsel des Objects den Parallelismus der Glieder αίσθομένη - οὐ γνοῦσα nur stören, wogegen das λέγω sehr wirksam beigefügt ist. Ich glaube daher, dass es bei der überlieferten Lesart wohl sein Bewenden haben wird.

405 B wird die der γυμναστική entsprechende Schmeichelkmat, die κομμνατική, bezeichnet als κακοῦργός τε οὐσα καὶ
ἀπατηλή καὶ ἀγεννής καὶ ἀνελεύθτρος, σγήμασι καὶ χροίμασι
καὶ λεύστητ καὶ αἰσθήσει ἀπατόσα, ἀστε ποιείν ἀλλότιμον
κάλλος ἰσριλκορίνους τοῦ ούκείου τοῦ δια τὴς γυμναστικής
ἀμελείν. So lautet die Stelle nach der hestbeglauhigten Ueberlieferung; doch bot das Wort αἰδθήσει Anstoss. Bekker nahm
alfür das von einer Ilandschrift dargehotene und vorher schon
von Canterns empfohlene ἐσθήσει haten for aes an die Iland
gegebene ἐσθήσει. Lettere Form empfiehlt sich durch den
engeren Anschluss an die Üeberlieferung der besseren Ilandschrift
en und widerspricht nicht dem Sprachgebrauch. Gegen den
ersten Vorschlag erklärte sich bereits Ileindorf mit der Beersten Vorschlag erklärte sich bereits Ileindorf mit der Beersten Vorschlag erklärte sich bereits Ileindorf mit der Bemerkung, dass der Begriff der Kleidung schon in σχήμασε καὶ

τοώμασι mitenthalten sei und dass nach der Bezugnahme auf Gesichts - und Tastsinn nun auch durch alehnes die übrigen Sinne zusammengefasst würden. Dieser Ansicht schliesst sich nenerdings auch Kratz an mit dem Bemerken, dass zu dieser Auffassung recht wohl die Verbindung durch zaf nasse, welches den Theilen das ganze hinzufüge. Mit beiden Kritikern stimmt H. Schmidt überein in der Ablehnung des auf die Kleidung bezüglichen Ausdrucks, hält aber die Bezugnahme auf einen bestimmten Sinn für angemessener als die auf das sinnliche Emofindungsvermögen überhaupt; und da sei es wohl kaum eine Frage, dass man die Einwirkung auf den Geruchssinn fast nicht entbehren könne. Wie ansprechend dieser Gedanke ist, wird sich wohl keinem verbergen, der weiss, welche Rolle in Gesellschaften, in denen der Putz zur Sache gehört, insbesondere auf Bällen, Blumendust und sonstige Parfümerie spielt; und dass diese Seite der Verschönerung nicht bloss der modernen Gesellschaft eigen ist, dies zeigt unter audern das anmuthige Gespräch in Xenophons Gastmahl, wo von der Verschiedenheit des Wohlgeruchs, der sich für Männer und Weiber ziemt, die Rede ist. Unter diesen Umständen bedauert man beinahe, auch gegen diese feine Vermuthung ein Bedenken hegen zu müssen. Es bezieht sich dies auf den Ausdruck. Sollte statt dessen nicht όσμή oder εὐωδία erforderlich sein, wofür etwa auch μύρα eintreten könnte? Oh Schmidt Beispiele für einen gleichsam stellvertreteuden Gebrauch des Wortes οσφρησις in der Bedeutung von όσμή beigebracht hat, weiss ich nicht, da mir leider die hetreffende Schrift schot eben nicht zur Hand ist. Ich möchte es fast bezweifeln, eben wegen der dem Sprachgebrauch zu Gebote stehenden Ausdrücke. Das gleiche Bedenken, welches gegen Schmidts Vermuthung spricht, konnte auch gegen das überlieferte aigoniges erhoben werden, obwohl diesem freilich die urkundliche Beglaubigung zu Statten kommt und auch der Umstand sich wohl geltend machen liesse, dass hier eher ein Mangel der Sprache selbst angenommen werden könnte 1). Wird man also wohl gut thun,

nicht zu entschieden in der Verwerfung der überlieferten Lesart zu sein, so kann doch auch nicht verhehlt werden, dass mit dieser vorsichtigen Zurückhaltung noch nicht alle Bedenken gehoben sind und dass eben damit die Vermuthung des gelehrten Griechen, zu welcher diesen schon die vaterländische Aussprache und der heimische Ton leitete, an Gewicht etwas gewinnt. Heindorfs Einwand dagegen möchte ich nicht zu hoch anschlagen. denn wenn es auch wahr ist, dass σγήμα oft auch von der Tracht und Kleidung gebraucht wird, so ist dies doch nicht die erste und eigentliche Bedeutung; und dass für die körperliche Darstellung dieses Wort and der entsprechende Begriff auch ganz abgesehen von der Bekleidung seine wohlbegründete Bedeutung hat, wer möchte das in Abrede stellen, der auch nur au die knidische und medicelsche Venus denkt, oder, wenn man alle momentanen Beweggründe ausschliessen will, an die Ziererei und sonstige Reizmittel koketter Weiber, die wohl kaum angemessener durch ein anderes Wort als σχήματα zu hezeichnen sein möchten. Aus diesen Gründen halte ich auch jetzt noch die Aufnahme des Wortes έσθήσει an der Stelle von αίσθήσει für gerechtfertigt.

405 C erklart sich Stallbaum in der 3. Auft. für die Schreibung απερε μετοπο λέγον satt απερ πετ. — wohl obne dringenden Grund! Auch hat er melnes Wissens kelnen Nachfolger gefunden, wie andererseits auch die von Schleierm ach er und Be kker ausgeschiedenen Worte σσορέτατε πελ σέρτορες neuerdings allgemein wieder hergestellt worden sind. Eher möchte man fast Hirschije heistimmen, wenn er unten (D) in der Stelle 'όμου απ πάντα χρήματα Ιφήσειο έν τζε αντέρ' die letzten Worte als ein aus der ehen erwähnten Stelle (απε δ' Ιγγνής σνεων φύφονται έν τζε αντέρ ανα περί παίτα σοφανται από ξείσε στορές) entonnmenes Glossem von όμου hetrachtet. Die ganze Stelle wird auch von Schmidt eingehend erörtert \*).

466 B wird seit Heindorf in allen Ausgaben geschrieben 'Αλλά μὲν δὴ λέγω γε. Bemerkenswerth ist aber doch, dass

μασμέναι τὸ δ' αν αλεθητόν γένος τούτων ξιάσταις όμόγοτον, δψει, μὶν χρώματα παντοδαπαίς παντοδαπά, ἀποαίς δὶ ἀσαντως φωναί, καὶ ταις ἀλίαις αλεθήσειε τὰ ἀλία αλεθητάς ἐργιγκή γινήσειενα. Diese Stelle möchte doch beweisen, dass in einer Reihe mit χρώματα weder δαρορικε noch ελεθητές Plata habon.

die Handschriften sämmtlich  $\mu \eta' \nu$  bleten; und da fragt es sich doch, ob der Kanon so ganz hegründet ist, dass die Ueberlieferung ihm gegenüber gar kein Recht hat. Die Unterscheidung von  $\mu \eta' \nu$  und  $\mu \dot{e} \nu$  ist gar oft etwas heikel!

468 B offichtet Stallhaum auch in der 3. Aufl. der Ansicht Matthias und Buttmanns. (ausf. Spreld. 107 A. 36, 1. S. 520 N. d. 2. Aufl.) bei, dass ὅταν τιν' ἀποκτιννῦμεν statt εξ τιν' άποχτίννυμεν zu lesen sei. Man muss sich darüber billig wundern, da die überlieferte Lesart vollkommen correct ist und ein aufmerksamer Leser, der auch für die individuelle Auffassung einer Stelle Sinn hat, recht wohl einsehen kann, warum gerade in dem Munde des Sokrates - ich betone den Namen - der Ausdruck hier eine andere Form annimmt als oben bei dem Beispiel ὅταν βαδίζωμεν, Stallbaum beruft sich auf den Sprachgehrauch, der aber so unzweiselhast beide Formen des hypothetisehen Satzes zulässt, dass man versucht ist zu glauben, es liege dem Widerstreben gegen diesen Wechsel vielmehr eine unrichtige Auffassung dieser modalen Verhältnisse zu Grunde. Ueberdies würde dieselbe Forderung gleich darauf (D) wiederkehren, wo sie Stallbaum aber inconsequenter Weise trotz der Lesart einiger Handschriften, die αποκτείνη und έκβαλλη und αφαιρήται bieten, und der alten Ausgaben, die nu an die Stelle von et setzen, ahweist.

468 C schloss Deuschle die Worte τί οὐπ ἀποκρίνει (Ν ἀποκρίνη), die unten D wiederschem, als durch einen Abschreiberirtham verfrüht, mit Beistimmung Stallbaums, der erst in der dritten Auflage, doch ohne Deuschle zu nennen, die gleiche Vernutung ausspricht, hier in Klammern. Ich glaubte sie daraus wieder befreien zu müssen, da die Wiederholung einer Albanung öfter vorkommt und sich eben auf eine wiederholte Zögerung im antworten bezieht, wöfür sieh auch hier ein guter Grund denken läst, wie ich das in der Bemerkung zu der Stelle dargelegt habe. Eine nützliche Vergleichung scheint mir die Stelle aus dem Protagoras 360 C D zu bieten, wo die diegematische Form noch deutlicher die Stufenfolge des Widerstrebens an bezeichnen erlaubte. Kratz, der in seiner Ausgabe die Worte unbeanstandet liess, erklärt sich jetzt a. a. O. S. 92 f. für die Ausweisung, da es hier "offenbar" noch in keiner Weise motiviert sei, dass Polos mit der Antwort nicht herausrücken will, lch denke aber, dass die ausführliche Erklärung des Sokrates, die mit den Worten beginnt 'ούκ άρα σφάττειν βουλόμεθα', allerdings schon dazu angethan ist, dem Polos elniges Bedenken zu erregen, das er allerdings wieder unierdrückt, weil er das entscheidende Wort noch nicht zu sprechen braucht, aber doch elnigermassen muss bemerklich gemacht haben, - ich spreche der Kürze wegen, als wäre die fingierte Handlung wirklich weil sonst nach dem ermunternden ή γάρ; die noch ausdrücklich heigefügte Frage αληθή σοι δοκώ λέγειν, ώ Πώλε, ή ού; gar nicht nöthig gewesen wäre. Diese gelindere Form der Mahnung mag man nun wohl auch für hinreichend erachten, eine Ansicht, deren Berechtigung ich ausdrücklich anerkannt habe.

469 B möchte, was Stallbaum zu Gunsten der Lesart  $x\alpha l$   $\ell \lambda \epsilon \epsilon \nu v \nu \nu \gamma \epsilon \tau \rho \phi_0$  bemerkt, doch einige Berücksichtigung verdienen. Die Verwechselung von  $\delta \ell$  und  $\gamma \ell$  kommt auch sonst in den Handschriften vor.

469 B nimmt Keck an der überlieferten Lesart Anstoss, welche lautet: ΠΩΛ. Η που ο γε αποθυήσκων αδίκως έλεεινός τε καὶ ἄθλιός ἐστιν. ΣΩ. Ήττον ἢ ὁ ἀποκτιννύς, ώ Πώλε, και ήττον η ό δικαίως αποθυήσκων. Keck will nun die Worte ήττον η ο αποκτιννύς der vorhergehenden Aeusserung des P. angereiht und dafür dem S. die Worte πάνυ μέν ούν vor ω Πωλε zugethellt haben, und zwar soll diese Lesart auch urkundlich am besten beglaubigt sein. Das letztere ist nun vor allem zu prüfen, da die handschriftliche Ueberlieferung doch der Boden ist, auf dem der Text beruht. Keck behauptet nun, die Vulgata stütze sich nicht auf die besten Handschriften. In erster Linie kommt der Clarkianus in Betracht. Dieser hat nach Gaisfords Angabe die Worte πάνυ μέν ούν zwischen den Zeilen von späterer Hand beigefügt und nach Bekker schliessen sich dieser Lesart noch drei Handschriften an, die nicht zu den maassgebenden gerechnet zu werden pflegen, darunter eine ebenfalls durch spätere Correctur; dazu kommen noch die drel von Heindorf be-

Cnox, Beitrage.

rücksichtigten, die H. übrigens selbst wegen ihrer durchgängigen Ueberelnstimmung nur als eine gelten lässt; unter ihnen ist der werthvolle Augustanus. Diesem steht nun in dem vorliegenden Falle als mindesteus ebenbûrtig der Vaticanus A gegenüber, und es gesellen sich ihm eine Anzahl anderer Handschriften bei, die wohl geeignet sind, die oben erwähnten aufzuwiegen. So bleiben denn nun die altere und die spätere Hand des Clarkianus übrig. deren gegenseitiges Verhältniss nicht von allen Kritikern in gleicher Weise beurtheilt wird. Die Frage bedürfte nach allem, was bereits theils direct theils beiläufig darüber verhandelt worden ist, einer eingehenden Erörterung, wobei die sorgfältigen Angaben Gaisfords über die verschiedenen Arten der Berichtigungen den Wunsch einer autoptischen Prüfung, die sich auch noch in anderer Hinsicht empfähle, nicht ausschliessen. So viel ist jedenfalls zu hemerken, dass die erste Hand nicht unbedingt den Vorzug verdient, auch nicht die Aenderungen von früherer Hand vor denen von späterer. Was Vönrel über eine manns correctrix in dem Cod.  $\Sigma$  des Demosthenes bemerkt, wird mutatls mutandis wahrscheinlich auch vom Clarkianus gelten, wie denn eine überraschende Aehnlichkeit beider Handschriften bereits von Dobree bemerkt und neuerdings von Rehdantz anerkannt worden ist. So sind namentlich auch im Gorgias nicht wenige der Correcturen von späterer Hand unzweifelhaft richtig, besonders wo sie sich auf derlei unrichtige Schreibweisen beziehen, wie άποκτεινύς, άποκτείνυσι n. a. Man kann also allerdings auch der oben erwähnten Beifügung von späterer Hand nicht unbedingt allen diplomatischen Werth absprechen, doch aber auch nicht eine entscheidende Autorität der ersten Hand gegenüber zuschreiben. wird also sich wieder zu den inneren Gründen wenden müssen. Da sagt nun Keck von dem Wortlaut der Vulgata: "Das kann nicht richtig sein; denn nehmen wir den dem Polos zugeschriebenen Satz alfirmativ, so enthålt ή που einen Widerspruch in sich selber . . . fassen wir dagegen den Satz als Frage, so ist diese von zu unbestimmter Form für das, was Polos meint." Schon der letzte Theil dieser Bemerkung ist ansechtbar. Warum sollte eine solche Frage, die zugleich eine Vermuthung ausspricht, hier gar nicht am Platze sein? Dabei ist nicht zu vergessen, dass doch auch in der Frage die ursprüngliche Bedeutung des Wörtchens nicht ganz erloschen ist. In der Frage klänge der Ausdruck der Ueberzeugung des fragenden durch, was dem Sinn der gewechselten Reden wohl entspräche. Noch misslicher aber steht es mit dem ersten Theil der Behauptung Kecks. Denn was sollte mit all den Beisplelen geschehen, die von dieser Verbindung in den griechischen Schriftstellern von Homer an vorkommen, von denen eine Anzahl Bäumlein in seinem Partikelwerk verzeichnet. Bemerkenswerth ist, dass dessen Erklärung der von ihm in ihrem Recht anerkannten Verbindung nicht eben weit sich entfernt von den Worten, mit denen Keck die Unverträglichkeit derselben zur Anschauung bringen will. Ist doch anch im Deutschen die Verbindung 'sicherlich wohl' nicht unerhört. Indessen könnte sich doch die andere Textgestaltung besser empfehlen durch das 700s, welches auf diese Weise in den Ausdruck kommt. Vgl. 473 B u. a. St. "Polos", sagt Keck, "will den Sokrates ad absurdnm führen, indem er mit höhnender Sicherheit ruft: 'am Ende ist wohl der mit Unrecht sterbende weniger bedanernswerth und unglücklich als der tödtende?' Er erwartet ein 'uein' und glaubt den Sokrates abgefertigt zu haben; als dieser aber mit vollem kräftigen Ernst erwidert: 'ia ganz gewiss, Polos, und weniger als der mit Recht sterbende', da ist er selbst aus der Fassung gebracht und fragt verdutzt πῶς δῆτα, ὧ Σώκρατες;" Ich konnte mirs nicht versagen, die ganze Erklärung, wie sie Keck gibt, herzusetzen, weil sie Zeugniss gibt von der lebhaften und sinnigen Auffassung des Verfassers. Nur geht er zu weit in dem Gefühle der Sicherheit, mit dem er, wie oben "das kann nicht richtig sein", so hier "das ist unzweifelhaft richtig, da ist Platon wieder zu erkennen" ausruft. Bedenkt man, dass der ebenfalls feinsinnige Heindorf den von Keck so feurig belobten Ausdruck verwirft .. vel propter istud htrov incommode admodum et languide cottocatum", so sieht man, dass es sich eben wieder um eine Geschmackssache handelt. Betrachtet man nun die fragliche Aeusserung des Polos in dem Zusammenhang der künstlerischen Darstellung, so tritt dieselbe in Beziehung zu der Frage, welche Polos an Sokrates in Form einer aus dessen frühtren Behauptungen gezogenen Consequenz richtet, ob er den für unglücklich und beklagenswerth halte, der einen anderen gerechter Weise zum Tode bringt. Polos wird damit dargestellt als ein Mensch, der, nachdem er sich der zwingenden Kraft der Sokratischen Dialektik einige Zeit gefügt hatte, dem vollständigen Zugeständniss sich theils durch Verdrehungen, wie hier durch Beifügung des δικαίως vor ἀποχτιννύς, theils durch Geltendmachung solcher Sätze, die

8.

nach seiner Meinung unbestreithar sind, aber in unwrssbinlichem Widerspruch mit der Sokratischen Ansicht stehen. Ein solcher ist der fragliche, dem noch einige andere derselben Art folgen. In sochem Sinne ausgelasst entspricht die überlieferte Lesart voll. kommen dem künstlerischen Zweck des Schriftstellers und kann daber nicht als unrichtig bezeichnet werden, wie freillich auch die von Kech bevorzugte und riknollich ebentalls gut beglaubet Lesart weder in sprachlicher noch in sachlicher Hinsicht mit triftigen Gründen möchte angesochten werden können. Was die interpunktion hetriffit, so ist die Entstehedung auch nicht so ganz einfach. Polos spricht eine Ausleit aus, deren Richtigkeit er für mebestreitlar hält; er richtet sie aber doch in fragendem Ton an Sokrates, weil er dessen Zustümmung erwartet. In solchen Fällen ist eben die Prasis, wie auch hier, schwankend.

469 E las man vor Hermann: έπεὶ κᾶν έμπρησθείη οίκία τούτω τω τρόπω ηντιν' αν σοι δοκή. Hermann dagegen schrieb mit Ast ηντινά σοι δοχοί auf Grund der Ueberlieferning des Clarklanus, der jedoch mit dem Vaticanns A n. a. ηντιν' αν σοι δοχοί bietet. Die Hermannsche Lesart gieng mit Ausnahme der 3. Aufl. Stallbaums, der die frühere Vulgata beibehalt, in die folgenden Ausgaben über, auch die von Kratz, der jedoch a. a. O. S. 93 in stillschweigender Uebereinstimmung mit mir, wie aus dem kritischen Anhang zu meiner Ausgabe zu ersehen ist, die Ueberlieferung der besten Handschriften, da sie dem Sprachgebrauch nicht widerstrebe, hergestellt haben will. Diese Forderung ist gewiss wohl begründet, obgleich die Theorie keineswegs über diese Frage so gauz im reinen ist. Dies erhellt schon aus der Bemerkung Hermanns und ist aus der verschiedenen Behandlung einzelner Stellen in verschiedenen Ausgaben, z. B. von Xen. Mem. I 5, 1, des weiteren zu ersehen. Diese Verschiedenheit der Textgestaltung hat freilich eben so oft in einer verschiedenen Auffassung des Sinnes, wie in einer abweichenden Ansicht über den Sprachgebrauch, häufig in beiden zugleich Ihren Grund. Letzteres ist hier der Fall. Hermann nimmt den relativen Ausdruck in dem Sinn eines hypothetischen Nehensatzes und verlangt dieselbe modale Gestaltung, wie in et . . . δοκοί, . . . έμπρησθείη αν. Indessen verbietet die Theorie auch el . . . av doxol nicht, wie der Kürze wegen durch Verweisung auf die Schulgrammatik von Aken als eines der neuesten und gründlichsten Lehrbücher bewiesen sein mag, obschon es

auch hier nicht ohne grosse Schwankung in der Praxis abgeht. wie man am besten aus der von Aken angeführten Stelle ersehen mag. Es ist dies Protagoras 329 B. Diese lautet noch bei Herμαρη: καὶ ένω είπεο άλλω τω άνθρώπων πειθοίμην άν. καί σοί πείθομαι, und ibm folgen Jahn und Wildauer, während Sauppe, dem Denschle folgt, diese Verbindung für unrichtig erklärend, nach der von Heindorf aufgestellten, aber von diesem selbst wieder aufgegebenen Vermuthung schreibt: xal ένω, είπεο άλλω τω άνθοώπων, πειθοίμην άν και σοί, wogegen Kroschel, den Indicativ im Hauptsatz für unentbehrlich haltend, in seinen Studien z. Protagoras empfichlt und in der 3. Aufl. der Stallbaumschen Ausgabe setzt: καὶ ένώ, εἴπερ άλλω τω άνθρώπων, και σοι πείθομαι. Derartige Wahrnehmungen mögen denn auch mit Ursache gewesen sein, dass Curtius la seiner Schulgrammatik - mir liegt die 6, Aufl. vor - diesen Gebrauch als einen bei Attikern äusserst seltenen erklärt, während er in Relativsätzen den Optativ mit av im Sinn eines potentialis unbedingt zulässt. Ob diese Auffassung aber die allein und für alle Fälle gültige ist, oder ob auch in Relativsätzen verschiedene Fälle zu unterscheiden sind, darüber herrschen noch von einander abweichende Ausichten, die weiter zu erörtern hier um so weniger nöthig ist, als für den vorliegenden Fall dieser Auffassung kaum ein Bedenken eutgegensteht. Doch mag nicht verhehlt werden, dass der Conjunctiv, der dem Sign und Sprachgebrauch am besten entspräche, nur der urkundlich besser beglanbigten Ueberlieferung weichen musste, und dass illese wegen des Itacismus, iler nicht selten offenbare Fehler veranlasste, etwas an Gewicht verliert. Der von Stallbaum zu 480 C ausgesprochenen Ausicht wird man kanm beistimmen können \*.

471 B lautet die alte Vulgata τον ἀδελερό», τον γυήσιον τον Περδίκουν νέον, νοθτό Βελεκτ und Stallbaum auf Gruud der melsten und besten Bandschriften τον ἀδελερό» τον γυήσιον, τόν Περδίκουν νόν schrieben. Die Zürcher Herausgeber und Hermann kehrten jedoch zur alten Vulgata zurück, der auch Jahn und Kratz folgten und auch ich in dem Texte meiner Ausgabe treu bliebe, Nährerud ich in dem kritischen Anlang die Learst der besten Haudschriften mit dem Bemerken auführe: "Vielleicht ist ποῦ (τον) Περδίκουν νίον Giossem". Diese Bemerkung lat offenbar den Siun, dass die diplomatisch bestbeglaubigte Leard die ältere Vulgata einen Verdacht fallen läst, gleichwohl aber

selbst einem gegrundeten Bedenken unterliegt. Dieses finde ich nun nicht in der Verbindung von γυήσιος mit άδελφός, die zwar seltener ist als der in dem Rechtsverhältniss vorherrschend begründete Gebrauch von den Kindern und der Gattin, doch aber auch vorkommt, wahrscheinlich nur im Gegensatz von ausserehelichen oder unebenhürtigen, nicht auch von ehenbürtigen Halbgeschwistern. Sagt man in dem ersteren Sinne o vviguos adelgoc, so hat man eigentlich eine ziemlich natürliche Verkürzung. indem der Bruder, welcher der rechtmässige Sohn ist, im Gegensatz gegen den vóltog víóg bezeichnet wird. Insofern erwartet man dann die Angabe des Vaters gar nicht. Kratz a. a. O. S. 93 unternimmt nun die Rechtfertigung der Lesart der besten Handschriften, indem er zuerst die Angemessenheit der Verbindung des γνήσιος mit άδελφός hervorhebt, die Ich ebenfalls durch meine Bemerkung anerkeune, dann aber den Beisatz von Π. υίον als einen solchen erklärt, der "allerdings nicht nothwendig, aber darum doch nicht unangenehm überflüssig" ist, "sofern der Gedanke, dass Archelaus in dem Bruder auch den legitimen Thronerben und seinen rechtmässigen Herrn getödtet, durch Nennung des königlichen Vaters noch näher gelegt wird". Wie soll aber dieses alles In der blossen Beifügung des Namens des Vaters liegen, dessen Sohn ja Archelaos selbst eben so gut war! Diese Wirkung würde nur entstehen, wenn Archelaos nicht der Sohn des Perdikkas gewesen ware, wird aber vollständig erreicht durch die Vulgata, welche das Verbrechen des Archelaos erstens als Mord eines Verwandten, und zweitens als Mord des allein berechtigten Thronerhen erscheinen lässt. Wird aber rov vvigcov zu ἀδελφόν gezogen, so erscheint der Beisatz nicht bloss überflüssig, sondern fast schief, da man eher του Κλεοπάτρας υίου erwarten müsste, wogegen aber auch entschiedene Gründe sprechen. So erscheint mir auch jetzt noch der ohnedies leise ausgedrückte Verdacht wohl begründet.

472 A B laufet die herkömmliche Lesart μαρτερήσουσί σοι Νικίας ὁ Ν. καὶ οἱ ἀδελφοὶ μετ ἀντοῦ ... ἐὰν ὁδ βούλη ἢ Περικλέους ὁλη οἰκία ἢ ἄλη συγγένεια, ἢτεινα ἀν βούλη τῶν ἐνθ ἐνδ ἐκλέξασθαι. Bekker schrich mit den meisten laudschriften, unter deuen aber nach Cais ford nicht der Clarkianus ist, ἐνθάδε. Ich kehrte mit der Zürcher Ausgabe und Hermann zu der frühreren Yulgata zurück, sowohl weil sie durch abs Gewicht der besten Handschrift gestützt als auch deun grie-

chischen Sprachgebrauch nicht zu widersprechen sebien. Kratz bezweifelte ersteres, wie mir scheint ohne genügenden Grund; wenigstens hätte sein Bedenken sich nicht gegen meine, sondern gegen Gaisfords Angabe oder vielmehr Schweigen richten müssen. Er hat seitdem auf Grund von Privatmittheilungen seinen Zweifel zurückgenommen, wird aber wohl nm so mehr seine Behamptung aufrecht erhalten, dass, selbst wenn der Clarkianns ένθένθε bôte, es verworfen werden müsste, da έκλέξασθαι keiuen derartigen Begriff entbalte, "welcher eine solche Vertauschung vermittelst Attraction irgendwie rechtfertigen könnte". Ueber diese Ausieht wundere ich mich; denn seheint nicht schou die Zusammensetzung mit it anzudeuten, dass man müsse sagen könuen εκλέξασθαί τινα έκ του πλήθους, έκ πάντων u. dgl. also auch έξ 'Αθηνών oder 'Αθήνηθεν. Das lässt nun Kratz niebt gelten, Er bemerkt nämlich: "Die Auswahl geschieht freilich aus mehreren, aber davon wird nur der partitive Genitiv!) τών berührt, während ένθάδε selbst hiemit nicht das geringste zu schaffen hat". Diese Behauptung an und für sich hetrachtet wäre nun freilich eine petitio principii, da es sich ja eben darum handelt, ob der Verbalbegriff über den Artikel hinweg Einfluss auf den substantivierten Ausdruck übt, und das ist es ja eben, was man Attraktion neunt. Es fragt sich also nur, ob diese hier zulässig erscheint. Darauf autwortet Kratz nun mit einem entschiedeuen Nein! "deun sowohl der Auswählende als die Auszuwählenden sind und bleiben in Athen, es handelt sich also nicht davon, die letzteren von dort wegznbringen". Diese Forderung trägt Kratz in dem Ton eines selbstverständlichen Axioms vor, an dessen Richtigkeit niemand zweifelt und zweifeln kann. Dass diese Ansicht jedoch nicht so unbedingt gilt, zeigt schon Krügers Bemerkung § 50, 8, 17, welche so lautet: "Auffallender werden Εξ und ἀπό, so wie die entsprechenden Adverbia, mit dem Artikel gebraucht, wo bloss eine Beziehung auf einen anderweitigen Standpunkt vorsehwebt (2). Unter den Bel-

Tiousen Corp.

Ob dieser gerade bei ἐκλέγειν zu statuieren ist, möchte fragtich sein, da in der Regol die Präposition gesetzt wird; man muss also wohl den Genitiv au die vorhergehenden Nominalbegriffe, zunächst an η̃νrενα ansehlieseen.

Auch Beruthardy W. S. d. Gr. Spr. S. 205 f. dürfte woht in Retracht kommen. Der wahre Grund dieser für unser Sprachgefühl bisweilen auffallenden Erscheinung liegt wohl überhaupt in der Nei-

spielen, die Krüger auführt, ist auch die Stelle aus Laches 184 Α: ην δε γέλως και κρότος ύπὸ των έκ της όλκάδος έπί τε τῷ σχήματι αὐτοῦ, καὶ ἐπειδή βαλόντος τινὸς λίθω παρά τούς πόδας αύτου έπὶ τὸ κατάστρωμα άφίεται του δόρατος, τότ' ήδη και οί έκ της τοιή ρους οθκέτι οίοί τ' ήσαν του γέλωτα κατέχειν, ορώντες αίωρούμενου έκ της όλκάδος τὸ δορυδρέπανου έχεῖνο. Hier fiedet weder bei denen auf dem Lastschiff noch bei denen auf dem Krlegsschiff eine Ortsveränderung statt; sie bleiben beide wo sie sind; das Gelächter mag von dem einen Schiff auf das andere herübertönen, obwohl auch dieses nicht eben markiert ist, wenigstens nicht bei dem zweiten Ausdruck. Jeh füge zu den von Krüger hier und \$ 68, 17, 3 augefülerten Beisplelen noch Xen. Hell. VI 2, 17 xaridovtes de άπὸ τών πύργων οί έχ της πόλεως τάς τε φυλαχάς γείgov η πρόσθεν φυλαττομένας ατέ., wo man naturlich auf den später gemachten Ausfall kein Gewicht legen kann; ferner ehendas. 5. 28: των δ' έκ της πόλεως αί μέν γυναίκες οὐδέ του καπυου ορώσαι ηνείτοντο, ατε ουδέποτε ίδουσαι πολεμίους οί δε Σπαρτιάται ατείγιστον έγουτες την πόλιν, άλλος άλλη διαταχθείς, μάλα όλίγοι καὶ όντες καὶ φαινόμενοι έφύλαττον. Beide, Månner und Weiber, sind und bleiben in der Stadt. Schon diese Beispiele zeigen, dass Kratz seinen Ausdruck jedenfalls dahin berichtigen müsste, dass er auch die Beziehung versehiedener Standpunkte auf einander als Grund der Attraktion gelten liesse. Mit diesem Zugeständniss könnte man aber vielleicht auch den in Frage kommenden Ausdruck rechtfertigen, da Sokrates zu einem Ausländer spricht, der als Ausländer einen Standpunkt ausserhalb der Bürgerseliaft hat, aus der er eine beliebige Auswahl treffen soll. Zieht man indessen auch die Fälle in Erwägung, in denen von einem örtlichen Verhältniss üherhaupt ulcht die Rede ist, z. B. Xen, Hell, VI 2, 31; xai vào rà meoi τοῦ Μυασίππου αὐτόπτου μὲν οὐδενὸς ἡκηκόει, wo τὰ περί Μυάσιππου augezeigt gewesen ware, aber das ήκηκόει seinen

gung der alten Sprachen den Ausdruck zu belehen, wodurch sich auch die überwigende Auwendung des ternissen a ges enklärt, z. B. in Stellen wie II. v. 61. 1881 stellen wie II. v. 61. 1882 stellen wie II. v. 61. 1882 stellen wie II. 1882 stellen wie II. 1882 stellen wie II. 1882 stellen Wiekung in der entgegenetenten Richtung kommt zwar auch vor, aber doch weit zeitlenen.

Einfluss gråbt hat, so wird man wohl geneigt sein, die von Krata gellend genueltet Beschränkung gant fällen zu lassen, die nach meiner Meinung überhaupt einen frendartigen Gesichtspunkt in den Begriff der Attraktion einmischt. Bei der vorliegendem Stelle scheint auch das zu beachten, dass die Aenderung in ésphéb jedenfalls leichter als die in éspésob durch Fähelung zu erklären ist, gabute also sagen zu können, dass ich recht that, diese Lesart zu behalten, selbst wenn eine neue Vergleichung des Clarkiams ergeben sollte, dass Garisford hier gegen seine Gewolmheit etwas übersehen bat. Vorläufig betrachte ich diesen Fäll als einen solchen, der einerseits die hesondere Güte des Clarkiams erkennen, auferseits auch für die Entstehung der Vulgata die Mitwirkung einer guten Üeberlieferung vernuntben lasst.

473 A sagt Polos: "Ατοπά γε, ώ Σώκρατες, έπιζειρείς λέγειν. Sokrates antwortet: Πειράσομαί δέ γε καὶ σὲ ποιήσαι, ω έταιρε. ταὐτά έμοι λέγειν · φίλον γάρ σε ήγουμαι. Ich habe hier die Bemerkung Denschles unverändert beibehalten, weil sie mir nichts eigentlich unrichtiges zu 'enthalten schien, wünschte ihr aber nun doch eine etwas andere Fassung gegeben zu haben, weil sie, wie ich nun sehe, einem Missverständniss ausgesetzt ist. Kratz a. a, O. S. 94 erklärt eine Zustimmung aus blosser Freundschaft als durchaus unsokratisch. Diese wollte aber höchst wahrscheinlich Deuschle und gewiss ich nicht ausdrücken mit der Bemerkung, dass ταὐτά λέγειν (καὶ φρονεῖν) als Zeichen der Freundschaft, wie das διαφέρεσθαι als Zeichen der Felndschaft gelte. Die historische Richtigkeit dieser Bemerkung wird wohl auch Kratz nicht beanstanden, also nur die Auwendung an dieser Stelle. Damit sollte nach meiner Meinung nur gesagt sein, dass bei der (mit ironischer Höflichkeit, die an die Formen des englischen Parlaments erinnert) augenommenen Freundschaft es gar nicht fehlen kann, dass sie auch noch darüber sich einigen werden. Die llauptsache aber ist die feine Erwiderung der etwas grob gefärhten Rede des Polos, die zu dem ganzen Ton der zwischen diesem und Sokrates gewechselten Reden wohl passt. Die gleiche Bewandtniss, denke ich, hat es mit der Stelle 465 D, über die Kratz sich hier gelegentlich auch ausspricht. Dass Sokrates dem Polos mit den Worten σύ γάρ τούτων έμπειρος ein "wenn anch ironisch gefärbtes" Compliment machen wollte, erkennt ja anch Deuschle an; zu leugnen aber ist nicht, dass diese Worte durch die Stellung asischen to rot 'Arakrorogon ör nolö yi, so gilt Balt und spos ör närra gepigara igyögere ir via arvä noch eine Nebensirkung äussern, die dann wohl auch eine beabsichtigte war. Kratz neunt das "eine Plumpheit erster Sorte", die mau dem leinen Sokratse nicht zutrauen därfe. Nun, auch feine Leute geben biswellen einem derhen Witz oder einer groben Auspielung, wenn sie sirh so gleichsam von selbst darbieten, nirht aus dem Weg, wie das wohl öfter in alter und neuer Zeit vorgekommen ist. Platon hätte sich nur anch damit als trefflicher Miniker beskärtt.\*

473 C erklärt sich Wohlrab a. a. O. S. 14 für Aufnahme des von den meisten und besten Handschriften dargebotenen Superlativs εὐδαιμονέστατος, will denselben aber nicht so erklärt haben, wie ihn Stallbanm zu rechtfertigen sucht, nämlich als eine freiere Redeweise, sondern fasst das folgende 👸 🛪τέ, als ilas zweite Glied einer disjunctiven Frage, deren erstes Glied ohne Fragewort erscheint. Die Möglichkeit dieser Auffassung, die sich durch die Bewahrung der bestbeglanbigten Lesart empfiehlt, ist natürlich zuzugeben; gleichwohl trage ich auch jetzt noch Bedenken, sie mir anzueignen. Mir scheint nämlich der Zusammenhang der gewechselten Reden mehr für den Comparativ als für den Superlativ zu sprechen. Die Aeusserung des Polos, in welcher das fragliche Wort vorkommt, bezieht sich nämlich unverkennbar auf die vorhergehende Aeusserung des Sokrates, welche lantet: Έγω δὲ αὐτούς άθλιωτάτους φημί, τοὺς δὲ διδόντας δίκην ήττον. Es ist nun ganz der Natur des Polos entsprechend. diesen statt ήττον άθλιος nach einem ziemlich gewöhnlichen, aber auch ziemlich aufechtbaren Sprachgebrauch εὐδαιμονέστεpog sagen zu lassen, wodurch seine Aeusserung auch sprachlich in einen fast directen Gegensatz zu der des Sokrates tritt1), auf welche die angeführten Worte zurückweisen, und sich deutlich als eine Verdrehung ilerselben kund gibt. Wenn man nun gleichwold den Superlativ wegen seines urkundlichen Vorzuges vertheidigen wollte, so müsste man etwa behampten, hrrov sei 473 B nicht so fast durch άθλίους als durch άθλιωτάτους zn ergăn-

 <sup>1) 472</sup> Ε: Κατά δί γε την έμην δόξαν, ὧ Πώλε, ὁ άδικών τε καὶ ὁ άδικος πάντως μὲν ἄθλιος, ἀθλιώτερος μένα, ἐἐν μὴ διδῷ δίκην μηδὶ τυγχένη τιμορίας ἀδικών, ήττον δὶ ἄθλιος, ἐἀν διδῷ δίκην καὶ τυγκάνη δίκης ὑπὸ θτών τε καὶ ἀνθρώπων.

zen, so dass Sokrates diesse Prādicat auch für die öndörzeg ötzap festhielte, was freilich mit Rücksicht auf 472 E nicht geboten scheimt, und cheuso Polos sein eigenes öðlzórræreg oben 472 D gewissermaassen travestlerte. Doch scheint mir eine solche Dentung zu gresucht und nicht durch den Ton der ganzen Stelle gerechtferigt.

474 A will Naher die Worte zed oöx βχεστέμμν έπεψην φέχειν ungestlett des allerdings nicht wörtlich genauen Glats bei Albenalus als Glossem gestrichen wissen. Es ist nicht mi leugenen, dass die mehrfache Wiederholung dieses Ausdruckes, der hier an ehesten enthehrt werden könnte, auffallent ist; aber vielleicht sollte sie es ehen gerade sein. Das ist wohl auch Hirschigs Ansicht, der die Worte wegen der ironischen Farbung für sohwendig hält. Natürlich würde auch die Streichung des Infinitivs genügen, wenn man an dessen Wiederholung durchaus Ansien senkung wollte, oliwold auch dieser durch Athenâus hinreichend esschitzt 18t.

474 E bemerkt Stallhaum zu den Worten § digelige zie von § jolies § digepferge, Hermaun habe mit einigen allen kritikern an roë vor § solchen Anstoss genommen, dass er es ausgestossen habe. Il. schied aber das Wort aus, weil es der Chrikianus, dem steh der Vatic. 21 und einige andere Ilandschriften anschliessen, ucht hat und erklärt vielmehr roë als ein mierpolaneutum, "quo atructuram grammaticus clorisoem reddere voluit." Es ist also nur die Frage, oh diese anch ohne roö bestehen kann, was Hermann behuptet und Stallhaum woll ohne genügenden Grund bestreitet. Wenigstens reicht dazu seine Bemerkung ganz und gar nicht aus. Übert die species faccti lässt anch die kritische Bemerkung Stallbaums den Leser ziemlich im unklären."

415 A môchte das nach dem Vorgang Bekkers von den Zürehern und Hermann ebenso wie von Stallbaum verdrängte zac vor rö adzgośv als Lesart des Clarkianus wiederherzustellen sein. Man muss eben die Beiebung auf die unmittellar vorbergehende Antwort des P. im Auge behalten.

477 D zeigt die Ueberlieferung mancherlei Verderbniss. Man ist in der Hauptsache hei dem Heilungsversuch Beik kers stehen geblieben, der die Vulgata als Gruudlage beibehält, die handsehrifülche Ueberlieferung aber in besonnener Weise zur Berichtigung derselben verwendet. Dudurch ist folgende ehens wohl dem Zusamuenhang als der Platonischem Redeweise, die eine gewonen worden: Orisoft» η ἀνιαρότετούν ἐστε καὶ ἀντίς ἐστε μαθείλου εἰστρότευ νοτίντι ἡ βιάβη ἢ ἀμφότερα; Stall-baum glauble noch einen Schritt weiter gehen zu missen durch Ausschreidung des ἐστεν nach τούτου», wodurch aber der Ausschreidung des ἐστεν nach eines stempere Fügung und Uehrechnstimung herstellen, so misste man das erste ἐστε einferen oder richtiger durch ὄν ersetten, was ja nach dem ἀνιαρότετον sich elchdikch anböte, aber kann dazu heltinge, den geforderten Gedanken in einer angemesneren oder ansprechenderen Form bervortreten zu lassen.

Zu einem anderen Ergehniss kommt Wohlrab a. a. O. S. 15 ff. Er hålt die Tilgung des " vor ανιαφότατον für nothwendig und glaubt, dass damit eine Form des Ansdrucks gewonnen werde, die man dem Schriftsteller zutrauen könne. Er geht dabei von der Ansicht aus, dass das fragliche n von Bekker stamme und nicht in dem Clarkianus stehe. Letzteres ist insofern richtig, als dieser in Uebereinstimmung mit acht Handschriften Bekkers und einigen anderen nie (Bekker schreibt n) bietet. Dass aber # von Bekker herrühre, ist unrichtig, da dies die Lesart bei Stephanus ist, der merkwürdiger Weise 7 in den dem dritten Bande heigefügten Anmerkungen wie eine elgene Vernnythung hinstellt, deren Bewährung durch Handschriften er vielleicht schon gewiss war. Mag man nun auch mit dem Verf. annehmen, dass die Lesart 7 ihre Entstehung dem freilich nicht mit Erfolg gekrönten Bestreben, eine dem Sinn entsprechende Form zu gewinnen, verdanke, so folgt doch daraus nicht, dass die ältere Urkunde, aus der jene Handschriften hervorgegangen wären, jeues η nicht gehabt hätten; vielmehr würde ja eben das Beispiel des französischen Herausgebers beweisen, dass \u00e4 recht wohl durch eine vermeintliche Verbesserung von " entstanden sein könnte. Denn dass man an diesem \( \tilde{\eta} \) leicht Anstoss nehmen konnte, dies zeigt nicht hloss Stephanus, sondern auch Wohlrab selbst. Oh man aber auch mit Recht daran Anstoss nimmt, das ist eben die Frage. W. findet, dasselbe habe kein Correlat; denn καί konne es seiner Natur nach nicht sein und auch die beiden n vor βλάβη und άμφότερα nicht, da diese ihre Beziehung in ανία ύπερβάλλον hätten. Das letztere ist nun freilich richtig. ebenso richtig aber auch, dass ἀνία ὑπερβάλλον nur eine durch καὶ angeknüpfte Epexegese von ανιαρότατον ist, die ihr Ebenbild in der von W. selbst angeführten Stelle 475 B hat, welche vollständig lautet: Ούχοῦν είπερ αίσγιον το άδιχεῖν τοῦ άδικεϊσθαι, ήτοι λυπηρότερου έστι και λύπη ύπερβάλλον αίσγιον αν είη η κακώ η αμφοτέροις. Diese Stelle, die Wohlrab keiner Aenderung bedürftig zu halten scheint, zeigt aber deutlich, dass das ήτοι oder ή über das καί hinüber seine Beziellung auf zwei folgende  $\eta$  erstreckt und dass die folgenden beiden Glieder nicht mit dem ersten dem # näher stehenden Ausdruck des ersten Gliedes, sondern mit der durch καί angefügten Epexegese übereinstimmend gebildet sind. Dadurch erledigt sich aber das oben erwähnte Bedenken Wohlrahs vollständig, zugleich aber rechtfertigt sich dadnrch auch die auf die vorhergehende Aeusserung des Sokrates zurückgehende, streng genommen nicht nothwendige Wiederholung, die in den Worten αίστιστον τούτων έστίν enthalten ist und dem Ausdruck etwas pleonastisches und freieres oder, wie Stallbaum in Rücksicht auf die oben erwähnte Unebenheit sagt, etwas anakoluthisches gibt. Diesen Charakter der Rede will W. nicht anerkennen!), Indem er die Construction so ordnet: οὐχοῦν ἀνιαφότατόν ἐστιν καὶ αίσχιστον τούτων έστίν, ύπερβάλλον άνία η βλάβη η άμφότερα. Diese Anordnung ist aber gewiss unrichtig und bedarf nach dem oben gesagten kaum einer Widerlegung. Die freiere Fassung des Satzes tritt auch in τούτων hervor, welches vermittelt durch das Wort πονηφία in der vorhergehenden Aeusserung des Sokrates auf das kurz vorher gesetzte τούτων των πονηριών zurückweist. Wohlralı scheint übrigens nach dem Wortlant seiner Anführung der Stelle mit Stallbaum das έστίν nach τούτων zu tilgen, mit Unrecht! Denn weder äussere noch innere Gründe sprechen dafür, da es in allen Handschriften steht und durch das av sin in der augeführten Parallelstelle hinreichend gerechtfertigt ist und auch eher zur Abrundung und Verdeut-

<sup>1)</sup> Mit Unrecht tadelt auch W. die Unbersetung, welche Ast in seinem Commentar gibt; sie h\u00e4tie eben vollst\u00e4\u00e4ndig, d. h\u00e4nt Erg\u00e4nning des belge\u00e4\u00e4giten ect. m\u00e4gethellt werden m\u00e4ssen, oder besser so, wie sie in dem ersten Bande aur Seite des Textes lantet: Nome igfute haece eile erefsisiane et propter auf od dorer unperat turpfestina ext, ect propter damman eel propter utrumque? Hier sieht man deutlich, worin das erste est sein Correlat hat.

lichung der Stelle dient, als eine Störung verursacht. Der wunde Fleck in der urkundlichen Ueberlieferung ist offenbar in dem  $\eta$ statt # 1) und der Auslassung des xaí vor ἀνία und in der Beifügung von η λύπη vor oder nach η βλάβη, letzteres im Clarkianns, ersteres in den Handschriften Bekkers. Dieses dreifache Verderbuiss scheint auf einen und denselben Grund zurückzugehen. Mit der Veränderung des  $\tilde{\eta}$  in  $\tilde{\eta}$ , die ihre eigentümliche Illustration durch die Vermuthung von H. Stephanus erhält und die dreigliedrige Disjunktion aufhob, war die Ergänzung durch das eingefügte η λύπη, das schon durch die Unsicherheit der Stellung seine Unächtheit bewährt, gleichsam gefordert. Die dadurch kerbeigeführte Störung der Construction und Erschwerung des Verständnisses mag dann auch die Auslassung des zat, die wenn sie nicht, wie z. B. die Auslassung des ovv 478 B, reines Versehen ist, allerdings am unerklärlichsten erscheint, veranlasst baben. Ueber Hirschigs Zurechtrückung, der τούτων beseitigt und αμφότερα in αμφοτέροις verwandelt, hat bereits Deuschle in den-Jahrbüchern (a. a. O. S. 502 f.) das nöthige beinerkt-Man wird also besser tlun, von weiteren Aenderungen abzusehen, so lange dafür keine festere Grundlage als der luftige Bereich der Möglichkeiten gewonnen ist.

478 Β: 29. Χορματιστικής μέν ἄρα πενίας ἀπαλλόττις, ἀτοιχκή δύ νόσου, δίτη δι ἀπαλασίας και ἀπαίας. Π9.Λ. Φαίνεται. 259. Τ΄ οὖν τούτον κάλλοσίον ἐστιν; Π9.Λ. Τίνου λέγεις; 22. Χορματιστικής, ἰατρικής, ὁικης. Π9.Λ. Πολδιαφέρει, ὁ ἐπόρατες, γιὶ δίτη. So stellte Bekker die Rede her, die freilich dadurch keine streng urkundliche Form gewonen hat. Vulgata und Handschriften fügen nach κάλλοσόν δστιν hei δύ λέγεις, woraus Findelsen, dem Stallbaum beiglichtet, nach den Spuren einer nicht eben massegebenden Handschrift mit Berückschütgung der vorhergehenden Erörterung δυ λέγω gemacht hat. Viel Wahrschleinlichkeit hat diese Aenderung freilein nicht, am allerwenigsten den Grad der Gewissheit, den ihm

<sup>1)</sup> Das handschrifdliche § liesse sich höchstens halten, wenn man 

vor demeelber einschaftet. Diese Lessrt, die man aus der Uebersetzung von Picinns hernasliest, legte Schleiermacher seiner Uebersetzung zu Grunde, ist der er auch das in den Hädelr, fehlende sez
geselickt zu nugeden weise. Es ist nieht zu leugenn, dass diese Constituierung des Textes wegen der thellweisen Uebereinstummung mit
der urkundlich bestreglunkigten Lesart etwas für sich bat.

Stallbaum beimisst durch die Behauntung, dass diese Worte gefordert seien durch das folgende τίνων λέγεις. Nimmt man aber einmal zur Ausscheidung seine Zuflucht, so gewinnt allerdings die Annahme eines weiterreichenden Verderhnisses an Wahrscheinlichkeit. Kratz (a. a. O. S. 124) glaubt nämlich der Stelle am besten durch Ausscheidung aller Worte von ων λέγεις an bis δίκης geholfen und weiss die Annahme elner Dittographie so plansibel zu machen, dass man ihm wohl heistimmen möchte. Nor scheint er mir ebenfalls etwas zu weit zu gehen in der Selbstgewissheit, wenn er meint, jedenfalls werde Platon durch diese umfassende Ausscheidung "ein Liebesdienst erwiesen". Denn am Ende könnte doch die "kindlsch-gedankenlose Frage τίνων λέγεις (nebst der Antwort darauf)" zu der glelchen Art von Charakteristik gehören, wie oben das εί μη οῦτως εύποφείς und andere Acusserungen an anderen Stellen, die eben das Widerstreben, mlt dem Polos seine Zugeständnisse macht, kennzeichnen sollen. Oder will der Verf, sein Kraftwort in dem Sinn eines indignor quandoque bonus dormitat Homerus verstanden wissen?

478 E scheint mir Kecks Vermuthung, dass δεύτερος δέ συ zu lesen sei, Berücksichtigung zu verdienen. Deuschle und Stallbann bleiben bei der vulgata, die δδ δησον bietet, während das δδ die meisten und besten Hdschr. weglassen.

Eine der nächsten Acusserungen des S. lantete nach der überlieferten Lesart: Κάπαστα ἄφα ζῆ ὁ ἔχον ἀδιχίαν καὶ μὴ ἀπαλλαττόμενος. Es ist eine feine Bemerkung Do brees, dass statt
άδιχίαν eigentlich κακίαν zu erwarten sel. Üb aber der Tausch
geradern geboten ist, bleibt doch fraglich. Uberbrlickt nan nämlich die vorhergehende Erürterung von 477 λ m., so sieht man
war, dass Sokrates die Austricke κακία und σνογράα sie Gatungsbegriffe für jede Art der Schlechtigkeit, sei est er Seele
dort des Leibes oder des Vermögens, hei jeuer also für alle
Arten von Untugend, vie άδιχία, ἀμαθία, δειλία gebraucht, doch
aber auch πονηράε und άδιχία wie Synonyna verhindet.). Es
mag ähder auch an der fraglichen Stelle nicht als ein eigentlicher
dialektischer Fehler — ein προσφπάζεν τον λόγον — zu hetrachten sein, wem Sokrates, seinem Ziele näher rückend, statt

 <sup>80 478</sup> A: τίς δὶ πονηφίας καὶ ἀδικίας, we nach Analogie der verhergehenden Beispiele eigentlich nur ἀδικίας zu erwarten war.

der πονηρία oder κακία hier gleich die άδικία setzt, die ihm nach dem ganzen Gang der Untersuchung von 474 A an nicht bloss als die vornehmste Art, sondern als der wabre Inbegriff der Schlechtigkeit der Seele gilt.

430 A setzt De us chle statt des überliefetten  $\vec{\omega}\sigma \pi \varrho \pi \alpha \omega_0$   $\tau \omega_0$   $\tau \omega_0$   $\tau \omega_0$   $\tau \omega_0$   $\tau \omega_0$  in the Bestimmung Kecks. Ob ader die aufgestellte Theorie über den Unterschied der beiden Ausdrücke wirklich im Sprachgebrauch begründet ist, erscheint doch nicht so ausgemacht und bedürfte noch ciner ausfährlicheren Begründung, da sie keinesfalls zu allgemeiner Anerkennung gelangt ist. Kräger § 68, S führt neben dem Belspiel aus Piaton  $\pi \alpha \varrho'$   $\tau \mu \omega_0 \omega_0$   $\tau \omega_0$ 

480 B möchte ich nummehr lieber die Lesart  $\pi \hat{\omega}_{\hat{\nu}}$   $\lambda f \gamma \rho_{\mu} \mu \nu$ , der auch Stallbaum den Vorzug gibt, statt der urkundlich allerdings hesser beglaubigten  $\pi \hat{\omega}_{\hat{\nu}}$   $\lambda f \gamma \rho_{\mu} \mu \nu$  herstellen. Der Unterschied dieser Frage des Sokrates von der folgenden des Polos  $t \gamma \ell p \hat{\omega}$   $\hat{\sigma}_{\hat{\nu}}$  gabzer darf nicht wohl verwischt werden, kann aber eben nur durch die Verschiedenheit des Modus zum Ausdruck kommen.

480 C erneuert Naher die schon früher von Bergk aufgestellte Vernntung, dass statt μ/σεσνε zu lesen sei μη μυσεστε. Dagegen macht Ilirschig mit Recht auf die Unzukömmlichkeit aufmerksam, die durch die Belfügung der Negation in dem zweiten Gittel mit ελλε nach μη ἐποσελειῶν entstünde, die freillich nicht so gross ist, als Hirschig meint, da μη sich an eine Nebenbestimmung anschlösse, doch aher auch in Betracht komnt nehen den Gründen, die ohnehin für Beibehaltung der üherlieferten Lesart sprechen und in den neueren Ausgaben zu gebührender Anerkenmung gebracht sind \*.

482 D konnte ich mich trotz der gewichtigen Beürwortung Bernhardys und der lebhaften Vertheidigung Winckelmanns nicht entschliessen, die urkundlich bestemfohlene Lesart καί σου καταγελάν ənfzunehmen, da hier der Gegensatz zu den von έφη abhängigen Infinitiven die Form der directen Aussage unabweislich zu verlangen schlen.

483 Α: φύσει μεν γάρ πᾶν αἴσχιόν έστιν ὅπερ καὶ κάχιον, τὸ ἀδιχεῖσθαι, νόμω δὲ τὸ ἀδιχεῖν. So lautet die überlieferte Lesart, an der man vielfach Anstoss genommen und Heilungsversuche vorgenommen hat. Die einen wollten olov vor zo άδικεζοθαι einschalten, andere παν in πασιν oder παντως verwandeln oder gar streichen. Wohlrab ist mit keiner dieser Aenderungen einverstanden, nimmt aber doch auch seinerseits ein altes Verderbniss an, das ihm, wie anderen, in dem Worte  $\pi \tilde{\alpha} \nu$ zu liegen scheint; nur will er keine von πας abgeleitete Form. sondern τοῦτο (τοῦτ') dafūr gesetzt wissen. Dass, ware dieses überliefert, niemand einen Anstoss finden würde, ist gewiss; ob aber auch die Entstehung des Verderbnisses auf diese Weise sich mit mehr Wahrscheinlichkelt erklären lässt, als auf eine andere, möchte doch fraglich sein; und am Ende trenut sich doch vieileicht mancher ungern von dem verfehmten  $\pi \tilde{\alpha} \nu$ , das der Aeusserung des Kallikles einen kräftigen Anstrich gibt und möglicher Weise dazu dient, die erregte Gemüthsstimmung durchblicken zu lassen, mit der Kallikles in das Gespräch eintritt und die sich namentlich nach der läugeren Autwort des Sokrates in den ersten Worten seiner Eutgegnung 1) deutlich genug ausdrückt. Dieser längeren Auslassung aber gehören auch die fraglichen Worte an, die gauz darnach aussehen, als nehme der sprechende anfangs den Mund recht voll in dem verallgemeinernden παν, bleibe aber schliesslich doch bei dem stehen, was er von Aufang an allein im Sinne hatte. So kann man sich wenigstens die Schwierigkeit erklären, die in der Kluft zwischen παν und το άδικετσθαι liegt; durch die Einsetzung des τοῦτο an der Stelle von παν wurde dieselbe freilich verschwinden, aber wie durch ein gleichgültiges Füllsel, das den Reiz nicht eben erhöht?).

Eine eingehende Behandlung erfahrt die oben genannte Stellein Zusammenhang mit der garen Erörterung von 481 C an in der zur Ernennung des Directors Stier geschriebenen Gratulationsschrift von Hermann Schmidt, welche betitelt let. De quatum Grogiae Patonici locis disputatio. Fittebergea 1862. Schmidt

 <sup>482</sup> C: <sup>†</sup>Ω Σώπρατες, δοκείς νεανιεύεσθαι έν τοῖς λόγοις ὡς ἀληθῶς δημηγόρος ὧν κτέ.

Die gleiche Ausicht äussert Kratz in einer Bemerkung im Anhang zu seiner Ausgabe.

Cnox, Beitrige.

thut zunächst die gänzliche Grundlosigkeit und Unhaltbarkeit der von Ast nach Sybrands Vorgang vorgenommenen Aenderung dar - derselbe wolke die den oben angeführten vorhergehenden Worte Πώλου τὸ κατά νόμον αίσχιον λέγοντος, σὺ τὸν νόμου έδιώκαθες κατά φύσιν so umgestaltet: Πώλου τὸ κατά φύσιν αίσγιον λέγοντος σύ τὸν νόμον έδιώκαθες - zeigt dann, dass bereits Heindorf den Sinn der Worte richtig aufgefasst habe 1), ohne jedoch auch den Zusammenhang der Gedanken zu erläntern; das letztere habe Deuschle, dessen Verdienste um die Erklärung der Platonischen Schriften mit Wärme gewürdigt werden, unternommen, sei aber dabei nicht ganz im Einklang mit dem Sinn der Platonischen Worte geblieben?). Diese Bemerkung bezieht sich zunächst auf folgende Auslassung Deuschles: "Sokrates habe das Zugeständniss des Polos behandelt - darnach seine Schlüsse gezogen - als ob darin zugestanden sei, dass das Unrechtthun nach der Natur, d. i. an sich hässlicher sei als das Unrechtleiden. Denn, so schliesst sich das folgende hier an, das von Natur Hässliche falle mit dem Schlechten zusammen - das sei aber gerade das Unrechtleiden, daraus dürfe aber nicht der nmgekehrte Schluss auf das durch das Gesetz für hässlicher erklärte gezogen werden, dass es auch das grössere Uebel sei". Dazu bemerkt Schmidt: "Primum enim, quod negari vult Deuschlius a Callicle, quae turpitudinis et mali communio natur a cadat in injuriam illatam, eandem lege cadere in acceptam, id revera tamen ab illo dici, indicant verba νόμφ δὲ ἀδικείν, quae quid aliud significare possint, equidem non video". Diese Worte Schmidts gestehe ich nicht zu verstehen, wie ich denn auch den gegen Denschles Erklärung erhobenen Einwand für unbegründet halte. Der Sinn der Platonischen Worte kann eben doch kein anderer sein als der: Polos habe zugestanden, dass unrechtthun hässlicher sei als unrechtleiden; dies gelte aber nur nach dem Gesetz, während nach der Natur unrechtleiden ebenso, wie das schlimmere, auch das hässlichere sei; denn von Natur sei alles hässlicher, was schlimmer sei, also unrechtleiden; Sokrates aber habe fälschlicher

Schmidt bemerkt dahei, dass Stallbaum mit Unrecht sich das Verdleust zuschreibe, zuerst das richtige Verständniss der Stelle erschlosseu zu habeu. Diese allerdlugs unberechtigte Acusserung hat Stallbaum übrigens bereits selbst in der 3. Auß. zurückgenommen.

Insunt autem in his nonnullu, quae parum constare videantur cum Platonis verbis.

Weise den aligemeinen Satz, dass alles hässlicher sei, was schlimmer ist, auf das dem Gesetz nach lässlichere übertragen) und daraus geschlossen, dass dasselbe auch schlimmer sei, damit aber nur seinen Gegner übertöljelt — was freilich nach der stütlichen Theorie des Kalilikes Lob verdelnet, hier aber mit, Tadel belegt wird —, da die Identität des hässlichen und schlimmen sich nur auf das natürliche Verhältnis belüfer Begriffe beziehe. Ie.lu weiss nicht, ob Schmidt in dieser Auseinandersetung den Sinn der Pitaonischen Worte richtig erkannt findet, da dieselbe im wesentlichen mit der Erklärung Deuschles übereinstimmt, in der er einen Widerspruch oder wenigstens Mangel an Uebereinstimmung mit den Platonischen Worte nindet 3),

483 E ist eine Stelle, in welcher die Krüß wohl schwerlich zu einem endgültigen Entscheid kommen wird. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass, wenn nur innere Gründe maassgebend wären, zunächst also bloss der Zusammenhang in Betracht käme, der Zusatz τὴν τοῦ δικαίου nach κατὰ φύδιν wegfallen würde. Da nickssen alle Handschriften die Worfe haben und die Aeusserung

<sup>1)</sup> σὰ τὸν νόμον ἐδιώκαθες κατὰ φύσιν.

<sup>2)</sup> Sehmidt selbst giht folgende Erklärung: "Etenim Callicles ponit, Polum in altero, quod Socrati interroganti concesserit: injurium facere tutplus esse quam aecipere, spectavisse legem seu opinionem hominum, in altero; injuriam accipere pejus esse quam facere, ipsius rei naturam. Quad etsi effugere non potuerit Sacratem, rationem tamen eum ex priori illa concessione conclusiese, quan si bana fide disputare voluisset, a posteriori disputandi principlum repetere debuisset, quod si secisset, longe aliud quid inde cansequaturum fuisse: natura (moss yao) injuriam aecipere ut sit pejus ita esse etiam turpius, lege autem injuriam facere; non enim viri esse pati stbi injuriam inferri, sed servi. Pasteriori igitur yaq (ovol yaq) affertur causa, cur turpius sit injuriam accipere; nam alogiov est praedicatum, oneg nal nanov subjectum; priori autem quod a yag particula orditur enunciato (quotes yap) patet non minus quan posteriori ipsam jam Soeratis de hae re sententiam in examen vocari." Die letzteren Worte sind gegeu Dousehlos Bemerkung zu S. 96, 4 (S. 109, 8 der 2. Aufl.) geriehtet; aber, wie mir scheint, mit Unrecht; denn wenn der mit muss; yag anfangende Satz auch rocht den Angelpnukt der ganzen Lehensansicht des Kallikles enthält und somit auch der Sokratischen Ethik ontgegengesetzt ist, so steht er hier doeh im engsten Zusammenhang mit dem Bemüben, die Trüglichkeit der Sokratischen Beweisführung darznthun, Was unn die Anseinandersetzung Schmidts über den Gang der Erörterung des Kallikles betrifft, so scholnt mir diesolhe mehr auf das Gesprüch des Sokrates mit Polos begründet als unmittelbar aus der Ausführung des Kallikles entnommen zu sein".

des Kallikles oben D ή δέγε οἶμαι φύσις κτέ. əllerdings elnigen Anhalt bietet, in dem Gegeusatz κατά φύσιν την τοῦ δικαίου and κατά νόμον γε τον της φύσεως ein beabsichtigtes Wortspiel zu sehen, so wird man wohl Anstand nehmen, die von Schleiermacher und anderen verurtheilten Worte geradezu auszuscheiden, selbst wenn man nicht so unbedingt dem Urtheile Kecks beipflichten kann, der behauptet, dass durch die Athetese der fraglichen Worte eine offenbare Schönheit des Schriftstellers zerstört würde. Noch weniger kann ich der Wiederhersteilung des von Hermann ausgeschiedeuen τιθέμεθα das Wort reden. Das Asyndeton, mag mau nun mit Stailbaum vor πλάττοντες oder mit Keck - denn darin ist Stallbaum nicht sein Vorgänger, wie er fälschlich annimmt -- vor ex véwv ein Kolon setzen, hat immer etwas unnatürliches und reisst in letzterem Falle zusammengehöriges aus einander. Die Beifügung eines so gewöhnlichen Verbums zur Erklärung ist bei den gehäuften Participien nicht eben auffallend.

484 A will Naber διαφιγρών ausgeschieden, wogegen lijrschig mit Recht Einsprache erhebt; dem dersehe Grund, der für die Weglassung des von den meisten und besten Handschriften nicht dargehotenen zα' vor παταπατήσας spricht, spricht auch für die Beibelatung des urkundlich gesicherten διαφυγράν. Erwähnenswerth, aber doch nicht anzunehmen ist die scharfsinuig ausgedachte Vermutlung V alecken brs., dass statt γράμματα περιάμματα zu setzen sei, wofür sich Naber und Hirschig mit voller Entschiedenheit erklären.

485 A B: ξνωγε όμωσίτατον πάσχω πρός τους φελοσοφοίντας αθατης πρός τους θελέλομείνους καλ παζοντας, δτεν μέν γάφ παιδίον ίδω, φ ξει προσύχει διαλέγεσθαι οῦτω, φελλίζομενου καὶ παίζονα, γιόρω καὶ χροξεν μιο φαίνεται καὶ διευθέρουν καὶ πρόσον τὰ τοῦ παιδίον ήλικες κτί. So lanted die überlieferte Lesart. Deuschle scheidet mit Hirschig die Worte φ ἐτι προσόγεε διαλέγεσθαι οῦτω als Glossem aus. Keck in seiner Recension unserer Ausgabe (Jahrbb. 1861 S. 421) nennt diese Atheese Hirschigs bodenlos. Eln betrachtete sie als nicht alsolut nödlig, und da ich glaubte, dass die beanstandeten Worte weder dem Sprachgebruch widerstrebten noch den geforderen Sinn beeinträchtigten, so beließt ich sie im Text, wenn ich auch nicht verkannte, dass die rhetorische Form des Satzes darch ille Entfernung dieses Gliebels gewinnen wärde. Allein es

schien mir besser, dem Lehrer, der diese Ansicht hegt, die Initiative zu lassen und dadurch den Text von den immerhin lästigen Klammern zu befreien, als einem anderen, der, wie Keck urtheilt, Veranlassung zu einer ähnlichen Expectoration zu geben. Ich glaubte dies um so unbedenklicher thun zu können, als eine eingehende Besprechung mehrerer Stellen zugleich als Ergänzung der Schulausgabe ohnedies in meiner Absicht lag. Inzwischen hat sich die species facti bedeutend verändert, nachdem Kratz, der in seiner Ausgabe die fraglichen Worte ohne ein Zeichen der Unechtheit oder eine Acusserung des Bedenkens in dem Text belassen hatte, a. d. a. O. S. 30 ff, deu Beweis der Unechtheit angetreten hat. Drei Punkte sind es, auf die sich der geführte Beweis stützt: 1) sie greifen einer anderen unzweifelhaft echten Aeusserung vor: 2) sie machen den Ausdruck unnatürlich und 3) sie widerstreiten dem Sprachgebrauch und enthalten eine contradictio in adjecto. Offenbar ist der letzte Beschwerdepunkt der bedenklichste. Hat es mit diesem seine volle Richtigkeit, so braucht man die beiden anderen gar nicht ins Auge zu fassen: er allein reicht aus, um die Ausscheidung der Worte zu rechtfertigen und zu erheischen.

Wir fragen also: worln liegt die Unwöglichkeit des Ausdrucks? Kratz antwortet: in der Verbindung von ψελλιζόμενον - das liegt nămlich in ούτω - διαλέγεσθαι; denn διαλέγεσθαι bedeutet, mag man seinen Begriff auch noch so sehr abstumpfen, doch zum allermindesten ein fertiges, articuliertes Sprechen; dem widerstreitet aber ψελλίζεσθαι, das lallen, stammeln, überhaupt unfertig reden oder, wie die Glosse des Hesychius lautet, ασήμως λαλείν bedeutet. Indessen glaube ich doch nicht, dass Kallikles völlig unarticulierte Laute, ασημα κνυζήματα, wie Herodot an einer bekannten Stelle sagt, meinte, sondern vielmebr das Stadium des ·Redens bezeichnen wollte, worin sich eben die kindliche Sprache noch zu erkennen gibt. Von einem solchen drei- oder vierjährigen Kind kann man Im Gegensalz gegen ein ein- oder zweijähriges wohl sagen, es spricht oder redet schon ganz deutlich oder geläufig; und hinwiederum in Vergleich mit einem erwachsenen, der über einen grösseren Kreis von Worten und Begriffen verfügt, es redet als und wie ein Kiud, oder es ist noch ein lalleudes, unmundiges Kind. Wer sollte nicht schon Kinder kennen gelernt haben, ich will sagen von fünf Jahren, deren Redefähigkeit mit ihrer Redelust in solchem Einklang steht, dass man wohl

einmal versucht ist zu sagen: du bist ein ganzer Reduer; und darüber doch nicht übersicht, dass es, nach dem Massatsb eines ausgebildeten Mannes gemessen, eben doch noch in der ganzen Art der Sprache ein Kind und nur ein Kind ist. Sollte man von einem solehen Kind, was frei und ungelündert mit anderen — Kindern und erwachsenen — sprieht, nicht das Wort öxakfyzdrat in seinem einfelsten und natürlichsten Sinn — den technischen Gebrauch urgiert ja auch Kratz nicht — etwa wie Platon den Alkhöndes im Gastmahl sagen lässt: ößnyw advixa öxakfyzdra aufröw µou ärzeg äv lepatrijs zacidszoig liv lepatrija diakfyzefyn, gebrauchen können! Ich sollte doch wohl meinen und galube, dass damit die angeleihen luterpolation wenigstens von dem Vorwurf der logischen und sprachlichen Unrichtigkeit befreit ist.

Weniger günstig steht es nun allerdings mit der anderen, der rhetorisch-stilistischen Seite. Zunächst ist nicht zu lengnen. dass durch den dazwischengeschobenen Relativsatz, der sieh offeuhar nur auf das erste der folgenden Partleipien beziehen kann. die Verbindung der beiden mlt ίδω erschwert wird; und dass Heindorfs Vermuthung, es sei παίζειν statt παίζου zu lesen, auch keine wesentliche Verbesserung enthält, sondern eher einen neuen Missstand herbeiführt, ist auch riehtig. Indessen, sieht man die ganze Periode an, wie sie ist, auch wenn der angefoeltene Relativsatz hinwegfällt, so wird man nicht verkennen, dass auch dann nicht allen Forderungen genügt ist, die man an die stilistische Gestaltung der Periode stellen könnte. So vermisst Schleiermacher in dem Satz όταν δὲ σαφώς διαλεγομένου παιδαρίου ακούσω ein dem παίζον oben entspreeheudes Glied. Man könnte min zwar gegenüber der Behanptung, dass der Gegensatz zu παίζου nur in der negativen Fassung μή παίζου denkbar wäre, einfach auf 481 B σπουδάζει ταύτα Σωκράτης η παίζει; verweisen. Doch ware allerdings auch der hieraus zu entnehmende Ausdruck ohne einen Beisatz mit dem Begriff der ununterbrochenen Fortdauer nicht eben "zweckmässig". Man muss also gestehen, dass Kratz das Bedenken Sehleiermachers mit Geschick beseitigt, indem er zeigt, dass "die kleine Unterlassungssünde, wenn je von einer solchen hier die Rede sein kann", einen anderen Vortheil gewährt. Könnte nicht ebenso hier der lästige Zusatz doeh auch einen Werth haben? Dass in der ganzen Vergleichung das ψελλίζεσθαι dle Hauptrolle spielt, ist unverkennbar und in dem eben erwähnten Satz von Kratz selbst zur Anerkennung gebracht. Dadurch liesse es sich rechtfertigen, dass die Nebenbemerkung nur dem einen Begriff ausdrücklich beigefügt, bei dem audern aber beliebiger Ergänzung überlassen wird. Freilich greift dieselbe einer folgenden Bemerkung etwas vor: aber eben das Vordrängen einer Aeusserung, die dem Redner besonders in Gedanken liegt, Ist ja der griechischen Sprache von Homer an recht eigentümlich; es entspricht der Lebhaftigkeit des denkens und fühlens, die eben in dem Naturell des Griechen liegt, und tritt natürlich um so mehr hervor, je stärker die Euspfindung angeregt lst. Ganz gleichbedeutend sind übrigens die beiden Ausdrücke προσήκει und πρέπου φαίνεται auch nicht; ersteres drückt aus, dass das stammeln dem Kind noch zukommt. ihm also nicht übel genommen werden darf, während letzteres es sogar schön nenut und angenehm zu bören. Von einer Unnatürlichkeit des Ausdrucks kann man somit eigentlich nicht reden; ja es fragt sich sogar, ob man nicht in dem grammatisch und stillstisch etwas uugefügen Nebensatz vielmehr auch eines der Mittel zu erkennen hat, durch welche es Platon mit unnachahmlicher Kunst versteht, der Rede den Reiz ungeschminkter Natürlichkeit zu verleihen. Diesen Maassstah der Beurtheilung wird man auch bei dem Worte έλευθέριου anwenden müssen, von dem Kratz zeigt, dass, wenn man recht streng mit ihm ins Gericht geht, sich auch eine gewisse Unzuträglichkeit ergibt, die derselbe damit beseitigt, dass er diesen Begriff vorzugsweise auf das spielen des Kindes, nicht auf das sprechen bezieht. Bequemt man sich aber bier zu einer solchen lässlicheren Auffassung, wie sie dem ganzen Charakter der Auslassung des Kallikles wohl angemessen ist, so kommt dieselbe auch den angefochtenen Worten zu gute, denen gegenüber dann auch die strenge Entschiedenheit der Verwerfung nicht mehr am Platz ist.

485 E vertheidigt Wohlrab die überlieferte Lesart ἐἐἐσἐρορο ἐὲ καὶ μέγα καὶ ἐκανὸν μηθέκανο φοθρέκανοι gegedie mit vielsettigem Beifall aufgenommene Conjectur Helndorfs, der νεευκούν statt ἐκευδύ empfahl, obwohl nicht in den Toxt nahm. Man wird sich immerhin ctwas seiwer von dem bel Platon und Euripides ziemlich beliebten Worte, das mit dem Homerisehen ἀπερφείκορε einige Verwandischaft im guten und sellimmen zu haben scheint, Iossagen, da sein Begriff doch gar gut in den Zusammenhang der Rede und zu dem Charakter des sprechenden

Tiomann Coop

au passen scheint. Frellich ist dies moch kein bliurreichender Grund, das überlieferte fazavör zu verdräugen, wenn seine Bedeutung dem Slnn und Zusammenhang nicht widerstrebt. Ob diesem gerade am besten die Übersetzung Wohlrabs') mit der augenommenen pradatio ad minus entspricht, möchte doch sehr die Frage sein, da sie solon die Gleichmässigkeit der Verbindung seh sei ein Original ersebelnt, aufübelt. Eher könnte man sich mit der von Ast und Vog elin aufgestellten Bedeutung "etwas züchtliges" befreunden; sogar "etwas zureichnedes" würde wohl passen, wenn man dahel die praktische Wirksamkeit neben der äusseren Erschelung und dem inneren Grunde, d. h. also verschiedene Seiten der Bethätigung ins Auge fasste, olme dabei an eine Stufenfolge sei es im Sinne Hermanns oder Wohlrabs zu deuken. Die gleiche Ansieht vertritt auch Kratz.

485 Ε: καὶ φύσιν ψυχής ώδε γενναίαν μειρακιώδει τινί διαπρέπεις μορφώματι. So lautet die Stelle nach der Ueberlieferung der Handschriften, in der man leicht den dichterischen Grundton erkennt. Dass μειρακιώθει eine dem Zweck des sprechenden angepasste Umbildung aus γυναιχομίμω ist, dafür fehlt es nicht an ausdrücklicher Bezeugung. Mehr Schwierigkeit bietet das Wort διαπρέπεις, das in seinem intransitiven Gebrauch aus dem Anfang der ersten olympischen Ode Pindars hinlänglich bekannt ist, um so mehr aber hier durch die Verbindung mit dem Accusativ Anstoss erregt. Die Aenderung in διατρέπεις oder διαστρέφεις, welche letztere dem Sinne besser entspräche, bot sich leicht au, vermochte aber doch nicht durchzudringen, da die überlieferte Lesart zu deutlich ihr echt dichterisches Gepräge an sich trägt und namentlich in dieser ironischen Bedeutung durch eine Stelle in der Alcestis2) gerade für Euripides gesichert erscheint. Ob daher αίσγρώς, das man aus der Anführung des Philostratus entnimmt, dem Dichter wirklich gehört, könnte immerhin zweifelhaft erscheinen. Was aber das Verbum betrifft, so bliebe natürlich auch noch die Möglichkeit, an die, wenn ich nicht irre, auch schon gedacht worden ist, dass dasseibe zwar dem Dichter angehörte, aber doch in den Piatonischen Text sich nur aus einer Randbemerkung verirrt und das Wort verdrängt hätte,

Sie lautet: "er wird kein grosses und freies, kein auch nur genügendes Wort sprechen", wobei die Aenderung der Ordnung in den beiden ersten Ausdrücken unbeabsichtigt zu sein scheint.

<sup>2)</sup> η ταρα πάντων διαπρέπεις άψυχία κτέ,

das der Schriftsteller nach seinen künstlerischen Zwecken an die Stelle des dichterischen Ausdrucks gesetzt hätte. Bei dieser Aunahme wäre dann freilich die Achnlichkeit mit dem Dichterwort gar nicht so erforderlich; es konnte ebenso gut διαφθείρεις wie διαστρέφεις oder διατρέπεις heissen; denn auch das letzte Wort. so nahe es den Buchstaben nach der überlieferten Lesart kommt, enthält doch immerhin eine starke Veränderung dadurch, dass die transitive Bedeutung an die Stelle der intransitiven tritt. Ast glaubt nun gegen Heindorf und Valckenär selbst für διαποέπειν die transitive Bedeutung, und zwar eben auch aus Philostratus rechtfertigen zu können und damit ebensowohl für den Dichter als für den Prosaiker sicher zu stellen. Dieser Ansicht folgten mit mehr oder weniger Zuversicht Deuschle. Jahn und Kratz und auch ich nahm weder in dem Text noch in der erläuternden Bemerkung Deuschles eine Aenderung vor, da dieselbe eben doch nothwendiger Weise einen Eingriff in die Ueberlleferung zur Folge gehabt hätte, wofür denn doch zu wenig Anhaltspunkte gegehen sind. Indessen zu sicher möchte ich auf die Richtigkeit der Astschen Annahme auch nicht hauen; Bedenken flösst mir eben die Stelle in der Alcestis ein, welche die Uebereinstimmung mit dem Pindarischen Gebrauch darthut und mit unserm Fragment doch manches gemeinsam hat. Freilich zu der Auffassung, welche Stalfbaum in Uebereinstimmung mlt H. Stephanus empfiehlt1), deu Accusativ so zu sagen adverbialiter zu nehmen, möchte ich mich lu keinem Falle bekennen. Eher wäre ich geneigt anzunehmen, dass die ganze Schwierigkeit auf einer Auslassungssünde des Archetypus unserer Platonischen Handschriften heruhe und das έχων, welches Nauck in seiner Textconstituierung dem Dichter zutbeilt, oder etwas ähnliches, z. B. λαχών, das sich vlelleicht nach beiden Seiten (vgl. Theaet, 210 C) empfähle, auch dem Prosaiker zukomme.

Auch der weitere Verlauf der Redc des Kallikles mit ihren Beziehungen auf die Tragödie des Euripides hietet noch hie und da Zweifelu

<sup>1) ,</sup> Neque Heindorfo verban vitio carrer visus as, qui tiltu auquan citio acua varpari neganii. In aqua posterno ane verus perspecti. Net tanen inde conseguitor quod vointi, quam θιαπρέπεις ne hic quidem active accipiendan vit. Est eniu sententia hace: Et ad indotem animi ad cograroram purcifi conspicus see decore." Dieses "ned" soll wohl nichts anderes ausdricken, als was Stephanns im Thesaurus mit der bekannte Ergikzung von werd meint.

Raum. Aligemein folgten die neueren Ausgaben der bestbeglaubigten Ueberlieferung durch Aufnahme der Lesart προσθεί' αν statt der vulgata προθεί' αν, obwohl die letztere nach Sinn und Sprachgebrauch sich fast besser empfähle, wobel es zweifelhaft bleibt, ob das av vor dixng Boulator belzubehalten oder in ev zu verwandeln ist. Allgemeine Anerkennung hat die glänzende Conjectur von Bonitz, der das überlieferte Accoug durch das poctische laxois ersetzt, gefunden und wird sich wohl fortan im Platonischen Text behaupten, freilich zugleich mit dem Anspruch auf Herstellung in dem Texte des Dichters. Ob dann nicht auch die Aufnahme des von den meisten und besten Handschriften dargebotenen doppelten αν sowohl nach είχος als nach πιθανόν. wo es die vulgata hatte, gerechtfertigt erschelnt, ist vorläufig die Frage; keine Frage dagegen wohl, dass es in keiner Weise geboten ist, an Stelle der bestbegiaubigten Lesart ὑπὲρ ἄλλου sei es die freilich auch nicht ganz aller handschriftlichen Autorität entbehrende ὑπὲρ ἄλλων oder gar dem poetischen Rhythmus zu Lieb αλλων ῦπερ zu setzen. Die rhythmische Constituierung scheint übrigens noch nicht zum Abschluss gediehen zu sein und wird wohl, wenn nicht neue Quellen sich erschliessen, wegen der Unvollständigkeit der Ueberlicferung schwerlich dazu gelangen.

496 B scheint die von Kratz S. 124 versuchte ErklärungΘρών περισυλάσθαι πάσων την οὐσίαν, άτεχνῶς δὲ ἄτιμον
ζῆν ἐν τἢ πόλει durch Zurücigeien auf den Πευηκεια πός
σὴν τοῦν ότον Immerinia beachtenswerth, οἰνκολί dia folgende
τῶν δὶ τοιοῦτον doch mehr auf das ἔθηκε χείφονα zurückwelst
und somit auf σερ depinnenden Nebensatz, dem das
fragliche Satzglied auch dem Gedanken nach mehr augebört.
Ich möchte daher eher glauben, dass bier ein Fall vorliegt, wie
der 471 D ἔπήνεσα κτέ, und 520 B (200, 19) und Apolog. 38 B
(98, 4 d. 4. Aufl.) besprochene, dass also aus dem negativen Begriff μη δυτκέρεσον ein entsprechender positiver zu entuchmen
ist. Demgemäss würde sich auch das folgende τον τοιοῦτον . . .
ἔξεστιν κτέ, in anzu auemessener Weise anschliessen.

486 D möchte doelt die Lesart der besten Handschrifteu, οὐδέν με δεί ἄλλης βασάνου statt der villg, μοι einige Beachtung verdienen, wenn diese Construction, wie aus Kr. 48, 7, 2 zu entnehmen, bei Euripides und Aristoteles vorkommt.

486 Ε: Εὐ οἰδ' ὅτι ἄν μοι σὰ ὁμολογήσης περί ών ή

έμη ψυχή δυξάζει, ταυτ' ήδη έστιν αυτά τάληθη. Diese Lesart fast aller Handschriften, darunter der besten, behielt ich mit Deuschle bel, obwohl die neueren Herausgeber sämmtlich mit ausdrücklicher Beistimmung Sauppes zu Protagoras 352 C das von Bekker empfohlene av an die Stelle von av gesetzt haben. Vermisst kann das Object zu ouolognons nicht werden, da dieses Verbum auch sonst (z. B. 482 B) absolute gebraucht wird und gerade der Wechsel des Accusativs mit περί c. gen. sehr gewöhnlich ist. Aber auch das ταύτα verlangt nicht unbedingt ein vorbergehendes α, da es sein Correlat auch in περί ων finden kann und die etwas freiere, obwohl keineswegs lose Verbindung ebenso natürlich, als durch das kräftig eintretende αν wirksam scheint. Beachtenswerth ist auch die Form des Ausdrucks in dem unten (487 E) wiederkehrenden Gedanken, die auch mehr zu dem αν stimmt. Dieselbe Bewandtniss bat es 487 D mit ταύτα. wofür Deuschle und Kratz mit Helndorf unter Billigung Kecks ταὐτά schreiben. Die Aenderung liegt nabe, ist aber nicht nötbig. Vgl. unten 488 A. wo alle Herausgeber ταῦτα belbehalten, ungeachtet dass Il A ravra bieten.

488 B (123, 10) möchte leb mit Stallbaum und Aken Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen XXI 4 S. 260) schon nach εἶναι das Fragezeichen setzen, wie es Apolog. 25 Λ nach νεωτέρους gesetzt ist, natürlich mit Beibehaltung desselben nach μέμνημαι.

489 E schreiben Ast und Stallbaum Ού μὰ τὸν Ζήθον, ω Καλλίκλεις κτέ, um dem Sprachgebrauch zu genügen, der μά ohne vorhergehende oder nachfolgende sei es ausdrücklich gesetzte oder doch unausgesprochen in dem Ausdruck liegende Negation nicht zulasse. An Stelle der handschriftlichen Beglaubigung, die allerdings sehr schwach für das belgefügte ov ist. da nur eine der nicht maassgebenden Handschriften das ov am Rande hat, tritt das Citat des Hermogenes in der Schrift meol μεθόδου δεινότητος c. 20 (Rhett. Gr. ed. Speng. Il 442), das um so weniger zu verachten lst, weil der Rhetor sich in den Platonischen Handschriften erfahren zeigt. Ein nicht unbedeutendes Gegengewicht bilden nun freilich die uns zu Gebote stehenden Handschriften, Dazu kommt, dass das folgende άλλ' ίθι είπέ doch auch einigermassen für das vorhergehende Glied die Wirkung eines negativen Ausdruckes hervorbringt. Die Aeusserung des Kallikles Είρωνεύει, ω Σώκρατες hat ia ohnedies die Geltung einer Ablehnung, gegen welche das beschwörende μα τον

Zηθον gerichtet ist: beim Zethos, weigere dich nicht zu antworten, sondern sage u. a. w. Das häufige Vorkommen des μὰ Δτ' λλλλ bel Ariskophanes lässt auf einen sehr gewöhnlichen Gebrauch im gemeinen Leben schliessen; und da könnte es wohl sein, dass es dann auch ohne ausdrücklich gesetzte oder in einer der sonst üblichen Weisen augedeutete Negation diese negative Bedeutung gewonnen hätte, etwa wie unser deutsches Bel Leihe! In solcher Rücksicht mag es gerechlertigt sein, die handschriftliche Ueberlieferuns nicht zu verlassen.

490 A και ου όημα τι θηρεύω. So schrieb Deuschle mit Beistimmung Kecks, und Ich behielt in der 2. Aufl. diese Lesart bei, da sie sich am engsten an die beste Ueberlieferung, welche οπματι bietet, anschliesst. Dass diese trotz Winckelmanns eifriger Vertheidigung und der Zustimmung Hermanns und Jahns nicht wohl haltbar lst, hat Kratz genügend dargethan; er selbst zieht mit Stallbaum die handschriftlich schwach beglaubigte Vulgata όπματα vor, weil er das Indefinitum für störend erachtet. Vielleicht ist es aber doch hier nicht so ganz unangemessen, wo Sokrates darauf ausgeht den Kallikles, der bisher mit den Worten πρείττων βελτίων αμείνων ein Spiel getrieben - daher Sokrates mit Bezug auf den ihm oben gemachten Vorwurf (ovx αίσχύνει ονόματα θηρεύων;) sagt: όρας ότι σύ αὐτὸς ονόματα λέγεις: - zu einer bestimmten Formulierung zu nöthigen, die Sokrates in die Worte kleidet: πολλάκις ἄρα εἰς φρονών μυοίων μή φρονούντων χρείττων έστί und nach welterer Ausführung, die darauf berechnet ist, die Meinung des Kallikles vollständig auszudrücken, unter Vorausschickung der fraglichen Worte kurzgefasst wiederholt mit der Frage: εί ὁ είς τῶν μυρίων χοείττων: Darin könnte also wohl Kallikles ein Jagd machen auf einen gewissen Ausdruck, eine bestimmte Redensart, eine Formel erkennen.

490 D E billigt Kratz die Beübehaltung des urkundlich allein heglaubigten Comparativs φοραγμότερογ, wolfen nach Hei du dorfs Vorgang in den neueren Ausgaben φρουμεύτατον geschrieben wird σαντοτάμον in der Weise zu verbinden, dass der Artikel vor βέλταστον gesetzt wird. Man wird den Ausdruck ὁ βέλταστον gesetzt wird. Man wird den Ausdruck ὁ βέλταστος σκυτοτόμος in den Sinne, wie oben πόν ψεραντικούτας gesagt ist, also statt ὁ σκυτοτομέκαν, nicht gerade verwerfen können, da ja auch dyseveroroμέκαν, nicht gerade verwerfen können, da ja such dyse-

9δς αλλητής oder διδεσκαλος u. a. dgl. gesagt wird. Ob in-dessen, wenn cinmal eine Annederung nöbtig befunden wird, nicht doch die Annahme des Superlativs φορνιμώτατον, da ja auch sonst die Verwechselung beider Gradusformen vorkommt, rähleiter erscheint, dürfte wohl die Frage sein. Das Asyndeton, an dem Kratz ebenfalls Anstoss nimmt, wie ich glaube, ohne Grund, wärde dann freilich bestehen beiben.

491 B sagt Kallikles: πρείττους . . λέγω . . οῖ αν είς τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ώσι . . . καὶ μὴ ἀποκάμνωσι διὰ μαλακίαν τῆς ψυχῆς. Einige Handschriften, unter denen der Augustanus ist, lassen den Artikel vor ψυχής weg. Ihnen folgt Stallbaum "certas quasdam ob causas", wie er sich ausdrückt, und erhält die Beistimmung Asts, der sich auch mit Verweisung auf einige Bemerkungen zu Protagoras begnügt, ohne der Stelle eine individuelle Würdigung angedeihen zu lassen. Die certae quaedam causae Stallbaums werden nun wohl sich auf die Beobachtung beschränken, über die Krüger \$ 50, 2, 13 und im wesentlichen übereinstimmend dle übrigen Grammatiken haudein. Dass aber mit dieser Beobachtung der Sprachgebrauch nicht erschöpft ist, sondern zahlreiche Fälle vorhanden sind, in welchen der Artikel bei den fraglichen Worten steht, erkennen ebensogut alle Grammatiker an. Es wird sich also fragen, ob der Artikel, den ausser dem Clarkianus die meisten Handschriften Bekkers, darunter der Vat. A. haben, hier nicht doch wohl am Platz ist. Offenbar drückt της ψυχής eine deutlichere Beziehung anf das Subject des Satzes ans, als das unmittelbar an μαλακία sich anschliessende veraligemeinernde wvync. Jene bestimmtere. so zu sagen persönliche Fassung stimmt doch recht gut zu der etwas erregten und ärgerlichen Stimmung, die sich in dieser ganzen Aeusserung des Kallikles zu erkennen gibt und ihren Grund hat in den seiner mit Leidenschaft festgehaltenen Lebensansicht durch die Sokratische Dialektik oder, wie er sagt, Wortfuchserei bereiteten Schwierigkeiten. Der Unterschied beider Lesarten mag sich im Deutschen etwa so wiedergeben lassen, dass das eine bedeutet: 'aus Weichlichkeit' oder 'Weichlichkeits halber', das andere: 'wegen ihrer Weichlichkeit', womit übrigens nicht gesagt sein soll, dass ich nicht μαλαχία lieber durch 'Schwäche' übersetzen würde.

491 D lautet die vielbesprochene und mit einer ganzen Geschichte von Vermuthungen und Heilungsversuchen versehene Steile

bei Stenhanus; τί δὲ αὐτών, ω έταιος; η τί ἄργοντας, η άργομένους; Heindorf setzte nach τί δέ ein Fragezeichen und schrieb αύτων statt αὐτων. Letztere Aenderung wurde, wie manche Vermuthungen dieses scharfslandgen und sorgfältigen Kritikers, durch die Lesart des Clarkianus bestätigt; im übrigen behielt er. nur mit Tilgung des Kommas nach ἄρχοντας, die Stephanische Lesart bei, obwohl er durch Beachtung des Scholions auf die Vermuthung eines grösseren Verderbnisses gebracht wurde. Bekker, einer zwar nicht zu verachtenden, aber doch auch nicht gerade maassgebenden Handschrift, dem Paris, V folgend, hat die nach έταιρε stehenden Worle getilgt, worin ihm Schlelermacher und die Zürcher Herausgeber gefolgt sind. Ast, mit Berücksichtigung der Uebersetzung des Ficinus, schlägt vor zu schreiben: τί δὲ αὐτών : ἄργοντας ή τι ἀργομένους, walırscheinlich ohne die Worte ω έταζρε auswerfen zu wollen. Stallbaum, weder Bekker noch Ast beistimmend, schrieb mit Berücksichtigung der handschriftlichen Ueberlieferung, die freillch selbst unter einander sehr abweichende Lesarten darbietet, in der zweiten Auflage: τί δέ; αύτων, ω έταιρε, τί [η τί] αρχοντας η άρχομένους, in der dritten Auflage dagegen: τί δὲ αὐτῶν, ω έταῖρε; τί η τί αργοντας η αργομένους: Er wollte mit dieser Schreibweise offenbar der Ueberlieferung möglichst treu bleiben, verzichtet aber in der Anmerkung darauf, die im Text gegebene Lesart zu erklären, schlägt vielmehr auf Grund der Erklärung des Olympiodorus vor zu schreiben: ΣΩ, Τί δὲ αὐτών, ὧ έταιρε; ΚΑΛ. Τί δή: ΣΩ. Τί ἄρχοντας ἢ άρχομένους; ΚΑΛ. Πώς λέγεις; mit der beigefügten Erklärung, dass zi in dem Sinn von zaza τί und der Genetiv αύτών davon abhängig zu versteben sei. Zwischen die zwelte und dritte Auflage Stallbaums fällt die Ausgabe Hermanns, der nach eigener Vermuthung, wenn auch nicht ohne Berücksichtigung der handschriftlichen Ueberlieferung, schrieb: τί δὲ αὐτῶν, ὧ έταῖφε; τί οἴει; ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους; Ilim folgte Deuschle, während Jahn, ebenfalls nach eigener Vermuthung, schrieb: τί δέ; αύτων, ω έταζοε, αργοντας η αρχομένους; Keck will von keiner von beiden Conjecturen etwas wissen, sondern glaubt, dass das, "was übereinstimmend die besten Handschriften geben", auch "einzig in den Zusammenhang passend" sel, nămlich; τί δέ; αύτων, ω έταιρε; η τι άργοντας η άρχομένους; Zunächst ist nun freilich zu bemerken, dass sich Kerk etwas zu sehr in Bansch und Bogen ausdrückt, Indem das,

was er unter der Firma der besten Handschriften empfiehlt, doch genau genommen nichts anderes als die Heindorfsche Lesart ist. von der bessere oder geringere Handschriften mehr oder weniger abweichen. Die anerkannt beste Handschrift, der Clarkianus, bietet von erster Hand zl de abrov, & éraipe; " zl aprouéνους: Der dem Clarkianus zunächst stehende Vat. Δ weicht von ersterem nur insoweit ab, dass er τί η statt η τί schreibt; die Mehrzahl der Handschriften bietet statt dieser zwei Worte zi n τί und fügt, wie auch der Vindob. Φ, der aber τί allein hat, vor άργομένους noch ἄργοντας η bei, weiche beiden Worte auch der Clarkianus von späterer Hand am Rande beigeschrieben hat 1). Man sieht, die handschriftliche Ueberlieferung ist hier ein unsicherer Boden. Die Lesart der besten Handschrift lässt sich in ihrer ursprünglichen Form nicht aufrecht erhalten, da sie einen passenden Anschluss an das vorhergehende, was doch bei der elliptischen Form des Ausdrucks nothwendig ist, nicht verstattet. Man könnte αὐτῶν, da diesen Genitiv doch wohl niemand in der von Stailbaum empfohienen Weise wird erklären wollen, nur von dem aus dem Zusammenhang zu entnehmenden πλέον έχειν abhängig denken, was aber weder mit dem Inhalt der folgenden Erörterung übereinstimmen noch mit den unmittelbar folgenden Worten sich vertragen würde. Man würde also zu der Randergänzung des Ciarkianus seine Zuflucht nehmen müssen, was wohl nicht von vornherein abzuweisen wäre, da die Lesart zweiter Hand 2) im Clarkianus oft das richtige enthält. Hier führt sie nun zu der Stephanischen Lesart, die, abgesehen von der faischen Schreibung avrav. durch diese Uebereinstimmung allerdings etwas an Gewicht gewinnt. Zunächst ist nun zu fragen, ob sie auch dem Sinn und Zusammenhang entspricht. Keck antwortet, wie schon oben bemerkt wurde, mit einem entschiedenen Ja und giaubt nur von Jahn das Fragezeichen nach τί δέ annehmen zu müssen. Er übersetzt: 'wie so? meinst du mit den herrschenden sich seibst beherrschende? oder in welchem Bereich herrschende oder zu beherrschende?' Allein fürs erste muthet hier Keck dem Leser mehr hinzuzudenken zu, als das einfache Wort αὐτῶν

<sup>1)</sup> Gaisford bemerkt: "unpplexit recentior et inelegans manus in margine."
2) Eine genauere Unterscheidung der verschiedenen Arten von Correctur, die in der Handschrift vorkommen, wäre freillich zur Bestimmung ihres relativen Werthes nöthig, würde aber doch wohl eine auf Antopsie gestlützt Untersachung erfordern.

verträgt, besonders im Ansehluss an die Worte τούς ἄργοντας των άργομένων n. πλέον έχειν; zweitens ist die Deutung der Worte τί ἄρχ. ατέ. doeh eine sehr gezwungene. Man mag diese Verkürzung des Inhaltsaceusativs statt τίνα άρχην ἄρχοντας und άργομένους zugeben, wenn sich auch vielleieht kein zweites Beispiel gerade bei diesem Wort wird aufbringen lassen; iedenfalls aber ist die Bedeutung keine andere als; welches ist die Herrschaft, die sie ausüben oder die an ihnen ausgeübt wird? eine Bedeutung, die nicht ganz klar in der von Keck gegebenen Uebersetzung hervortritt. Liesse man diese aber auch zu Recht bestehen, so würde die so formulierte Aeusserung des Sokrates eben doch nieht in den Zusammenhang passen. Nachdem im vorhergehenden Kallikles erklärt hat, dass die, welche in den Staatsangelegenheiten Einsicht und Muth haben, über die Städte herrschen sollen, und dass die herrschenden über die beherrschten etwas voraus haben sollen, kann Sokrates ummöglich fragen, ob er damit sich selbst beherrschende meine; vielmehr kündigt er mit τί δέ unverkennbar einen neuen, von ihm erst aufgeworfenen Gesichtspunkt an. Schwierig bleht zunächst die Erklärung des Genetivs αύτων. An die vorhergehenden Participien kann es sich nicht anschliessen wegen des Artikels; man ist also zunächst auf πλέον έχειν zurückgewiesen; damit scheint aber das folgende nicht recht übereinzustimmen. Sehleiermacher meint nun, dass das, was Sokrates wollte, nur nicht reeht herauskomme, weil Kallikles das Selbstbeherrschen gleich angreife. Das kann nun natürlich nur so gemeint sein, dass der Schriftsteller auf diese Weise den weiteren Fortgang des Gespräches, wie er in seiner Absicht lag, künstlerisch motivierte. In diesem Falle wären die von Bekker ausgeschiedenen Worte, wie Schleiermacher bemerkt, ein unrichtiges Glossem; obwohl er selbst nicht das Bedenken verheldt, das gegen diese Annahme spricht. Dasselbe hat seinen Grund in dem erhalteuen Scholion, das auf mehr hindeute, als in dem Bekkerschen Text zu lesen ist. Von den Worten des Seholiasten geht auch Wohlrab (a. a. O. S. 18 ff.) aus, um zur richtigen Textgestaltung zu gelangen. Derselbe will die Worte, welche nach der Frage des Sokrates τί δέ; αὐτῶν, ω έταῖρε; in der überlieferten Lesart folgen, nämlich η τί ἄρχοντας η άρχομένους; nebst dem Verwunderung ansdrückenden πῶς λέγεις; dem Kallikles zugetheilt wissen. Ich vermuthe, dass die beiden ietzten Worte nach Wohlrabs Meinung vor die mit n beginnende

Frage gesetzt werden sollen, obwohl es nicht deutlich ansgesprochen ist, glaube aber, dass weder in dem einen noch in dem anderen Fall seine Ansicht Beistimmung finden wird, da sie weder die Worte des Scholiasten, namentilch das merkwürdige τί η τί, das Lemma, woran der Scholiast seine Erläuterung knüpft, das auch in einer grossen Anzahl von Handschriften erscheint, hinlänglich zum Ausdruck bringt, noch auch dem, was der Zusammenhang der Platonischen Stelle an sich erwarten lässt, namentlich auch in der Form des Ausdrucks, recht entspricht, Besser zum Ziel scheint der Weg zu führen, den schon Stallbaum eingeschlagen hat und neuerdings auch Kratz, der in selner Ausgabe die Vulgata, natürlich mit der schon von Heindorf vorgenommenen Aenderung, beibehielt, a. a. O. S. 126 f. betritt. Stallbaum glaubte nämlich aus der von ihm mitgetheilten Erläuterung des Olympiodorus folgern zu können, dass Kallikles durch eine doppelte Frage, zwischen welche wieder eine Aensserung des Sokrates fallen müsste, sein nichtverstehen ausdrücke. Stallbaum lässt nun nach έταῖρε als Frage des Kallikles folgen τί δή; und lässt dann den Sokrates sagen: τί ἄργοντας η άρχομένους; worauf die zweite Frage des Kallikles folgt mlt den Worten mag lépeig; Ich habe in meiner Ausgabe zwar nicht den Text nach dieser Vermuthung gestaltet, dieselbe aber in der Anmerkung als eine beachtenswerthe erwähnt, mit Beanstandung jedoch des ri vor aprovras, welches auch Kratz beseitigt, zugleich aber statt tí ôn als dem Sinne angemessener und dem Wortlant bei Olymplodorus mehr entsprechend ri rovro; vorzieht. Man kann wolil sagen, dass, selbst wenn einem auch das ri rovro; nicht ganz zusagen sollte, diese Vermuthung einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich hat, vorausgesetzt, dass Olympiodorus einen noch unverfälschten Text vor sich hatte. Ob dies anzunehmen ist, kann hier nicht untersucht werden. Das von dem Scholiasten commentierte und in vielen Handschriften überlieferte τί η τί, das ebenso, wie das ότιή des Olympiodorus an das bel Aristophanes so beliebte τιή etwa mit folgendem δή gemalınt, könnte wohl auf ein älteres Verderbniss hinweisen. Misslich ist auch der Umstand, dass Olympiodorus, auch wenn er Worte mit φησί oder λέγει ὅτι einleltet¹), dlese doch mehr oder weniger

Eine solche Anführung lautet bei Stallbaum: άλλὰ πρότερον λέγει αὐτῷ ὅτι Τὸν ἄρχοντα τένος δεῖ πρότερον; ἐαντοῦ ἄρ-Cnox, Beitrige.

verändert, wie ja auch hier nlemand sein ότιη τοῦτο. das er durch zi léyeig erläutert, als unverfälscht gelten lassen wird. Kann somit auch Olympiodorus kein unbedingtes Vertrauen in Anspruch nehmen, und versucht man aus der freilich unsicheren und verworrenen handschriftlichen Ueberlieferung das zu entnehmen, was dem Sinn und Zusammenhang am besten zu entsprechen scheint, so möchte man vor allem festhalten, dass durch die Frage mit the de von Sokrates dem Kallikles ein neuer, dessen Anschauung fremder Begriff, der der Selbstbeherrschung entgegengehalten wird. Dann müsste man frellich annehmen, dass der Genetiv αύτων Im Sinne des Sokrates nicht an den Begriff πλέον έχειν sich anschliesst, sondern an ἄρχειν, das aber in dieser Form ferner gerückt ist und darum durch die näher stehenden Participia in der Vorstellung verdrängt wird; da aber diese doch nicht einfach so, wie sie lauten, mit dem Artikel, verstanden werden können, so sind sie in der Form, wie sie sich sinngemäss anschliessen können, erläuternd beigefügt; mit dem überlieferten τί ware dann freilich nichts anzufangen. Zweifelhaft mag es scheinen, ob αὐτῶν sich zunächst an die einleltende Frage anschliesst, oder mit den folgenden Participien, von denen es dem Begriffe nach abhängig zu denken ist, auch syntaktisch zu verbinden ist. Der letzteren Annahme huldigt, wie schon oben angegeben wurde. E. Jahn, und Deuschle hat durch die in seinem Handexemplar vorgenommene Aenderung seine Beistimmung zu erkennen gegeben; ich möchte der anderen Form, die ich in meiner Ausgabe zum Ausdruck gebracht habe, treu bleiben, da sie mir natürlicher scheint und der immerhin etwas schwierige Uebergang zu dem prädicativen Participium 1) dadurch eher etwas erleichtert zu werden scheint. Die Verbindung des Genetivs mit τί δέ empfiehlt sich um so mehr, da dieser Casus sehr gewöhnlich bei dieser elliptischen Frageform erscheint, auch wo er nicht, .

χει», η ου; wofür wohl richtiger en schreihen ist: Τὸν ἄρχοντά τινος δεῖ πρότερον ἐαντοῦ ἄρχειν, η ου; A. Jahns Ausgabe ist mir nicht anr Hand.

<sup>1)</sup> Jahn ergünt in degovere den Begriff von zileor fzus nach nittlich in diegosfroog von Ilearto fzus oder litertoëten, wis ich glaube nicht zum Vortheil sevobl des Gedankens als der Form; in baider Himsicht möchte es sieh mehr empfehen, ein einfaches ziehe zu denken; dass zu degogivere; vij wirder ans arbrür zu verstehen ist, verranacht wollt kein Bedenken.

wie hier, durch Beziehung auf einen hestlimmten Begriff erklärt werden kann, wie unten 509 D; das dort in der erläuternden Bemerkung beigefügte Beispiel aus Pbädon zeigt ebenfalls eine Vervollständigung durch eine elliptische Frage\*.

491 E schrieb Ich in meiner Ausgabe: τοὺς ἡλιθίους λέγεις, τους σώφρουας, wie Deuschle in seinem Aufsatz in Fleckeiseus Jahrbüchern bereits verlangte, während in den anderen Ausgaben das Komma nach lépsig fehlt. Ich halte es für unbedingt nothwendig. Die andere Form des Satzes wäre entsprechend, wenn im vorhergehenden die Frage nach dem Begriff der σώφρονες zur Erörterung gekommen wäre; das ist aber nicht der Fall, sondern was sich Sokrates unter den αὐτοὶ αὐτῶν ἄρχοντες denkt. das war die Frage. Kallikles ersieht nun aus der Erklärung des Sokrates, dass dieser die σώφρονες meint, kann aber, indem er dieses zu erkennen gibt, dieselben nicht erwähnen, ohne sie gleich im voraus mit einem solchen ehrenden Prädicat zu bedenken. Die folgende Antwort des Sokrates lautet nach der Ueberlieferung der besten Handschriften: Πως γάρ ού, οὐδείς ὄστις οὐκ ἄν γνοίη, ότι ούτω λέγω. Bekker theilte die drei ersten Worte in Uebereinstimmung mit den drei kritischen Ausgaben vor Stephamis noch der vorhergebenden Aeusserung des Kallikles zu, während die Zürcher und Hermann und mit ihnen Jahn und Kratz Πῶς νάο: schreiben und mit Bekker die Vulgata οὐ τοῦτο statt οῦτω beibehalten. Kratz erklärt diese Aenderung der überlieferten Lesart für nothwendig, weil sonst πάνυ γε σφόδρα in der foigenden Antwort des Kailikles nicht zu Recht bestünde; diese kräftige Bejahung müsse ein Beharren desselben auf seiner Meinung gegenüber einer Verneinung des Sokrates bedeuten; denn er finde für nöthig, seine entgegengesetzte Meinung durch έπεί πῶς κτέ. zu motivieren, was unnöthig wäre, wenn Sokrates Worte zustimmend lauteten. Aber als eine Zustimmung zu der Bezeichnung rous null vird die Aeusserung des Sokrates auch lu ihrer überlieferten Form wohl niemand ansehen; und dies ist es ja gerade, worauf Kallikies besteht, dass sie Narren sind, dass bei ihnen von Glück gar nicht die Rede sein kann u. s. w. Dicse Auffassung ergibt sich freilich nur dann ganz natürlich, wenu man die oben erwähnte Interpunktion annimmt. Uebrigens irrt Kratz, wenn er die Tilgung des og nach öre als eine durch keine Antorität beglaubigte nennt; denn gerade die zwei besten Handschriften, Clark, und Vat. A, stimmen darin überein. Dass Denschle

τούτο statt ούτω beibehielt, entbehrt vielleicht eines triftigen Grundes, da, wenn man von der besten Ueberlieferung abweichen wollte, eher τούτους sich empfähle; doch mag οῦτω der etwas ironisch gehaltenen Antwort des Sokrates gerade gut eutsprechen. Diese Auffassung wird nun aber von Keck aufs entschiedenste bekämpft. Ausgehend von der Behauptung, dass die Worte ovδείς δότις ούκ αν ννοίη κτέ, unmöglich dem Sokrates zukommen könnten, glaubt er folgende Vertheilung der Wechselreden empfehlen zu müssen: ΚΑΛ, ώς ήδὺς εί· τοὺς ήλιθίους λέγεις. ΣΩ, τοὺς σώφρονας; ΚΑΛ, πῶς γὰρ οὕ; οὐδεὶς ὅστις οὐκ αν γνοίη. Σ.Ω. ότι οὐ τοῦτο λέγω. ΚΛΛ. πάνυ γε σφόδρα κτέ. Warum aber sollen obige Worte sich nicht für Sokrates schicken? Keck erwidert: "wer da sagt oùdels ooris oùn αν γνοίη, sieht sich rathlos oder trlumphlerend um und appelllert an die anwesenden". Das sei aber nicht die Manier des Sokrates, der vielmehr den Mitunterredner so feln zu bedeuten wisse, dass es ihm nur auf selne überzeugte Zustimmung aukomme, dagegen alle Autoritäten ihm nichts gelten. So wahr dies alles auch ist, so wenig passt es jedoch bleher. Von einer Bernfung auf die anwesenden zum Zweck der Widerlegung des Gegners ist hier gar kelne Rede, sondern nur eine kräftige Versicherung, dass er - wir könnten sagen, wie dies ia jedes Kind verstehen musse - unter den αὐτοὶ αὐτών ἄρχοντες keine andere als die σώφρονες verstehe. Das ist aber gewiss nicht unsokratisch und hier nach der deutlichen Erklärung, welche mit οὐδὲν ποικίλον beginnt, gewiss am Platz als Erwiderung auf die erstaunte und geringschätzige Aeusserung des Kallikles. Steht somit die Voraussetzung Kecks ganz in der Luft, so werden wohl auch die Consequenzen von selbst zusammenfallen. In der That, wenn Keck auch jetzt noch an seiner Ansicht festhalten sollte, was ich fast kaum glaube, so wird er wohl wenig Beistimmung finden. Mit dieser unsokratischen Wendung möchte ich mir für jetzt die Mühe weiterer Widerlegung ersparen\*.

492 B will nun auch Kratz nach den Handschriften geschrieben haben: τί τἢ ἀληθεία αἰσχιον καὶ κάκου εἰη σοφορούνης; Die Frage über diesen Gehrauch des Optativs ohne ἄν bei Attikern kam jedenfalls noch nicht als eutschieden angesehen werden und wird sich nur durch eine alle Fälle umfassende und mit Berfeksichtigung der di-

plomatischen Verhältnisse abwägende Behandlung erledigen lassen 1).

492 Ε  $\tilde{\omega}_S$  γε  $\sigma \dot{v}$  λέγεις. Badhams Conjectur,  $\tilde{\omega} \nu$  statt  $\tilde{\omega}_S$  zu schreiben, kann wohl auf sich beruhen.

492 Ε και ήμεζς τῷ ὅντι ἴσως τέθναμεν ήδη του έγωγε καὶ ήκουσα των σοφών, ώς νῦν ήμεζς τέθναμεν κτέ. So lautet die urkundliche Ueberlieferung; die alte Vulgata hatte vor ηθη noch ὅπερ, das aber in den meisten und besten Handschriften fehlt. Hermann und Badham glaubten die fehlende Verbindung durch Verwandlung des ήδη in ή δή ersetzen zu können; dass aber gegen diese in den neueren Ausgaben aufgenonmene Lesart gewichtige Bedenken sich erheben, hat Kratz nach Stallbaum, der οπερ beibehält, mit vollem Recht bemerkt. Die Härte des Asyndetons, das durch Beibebaltung der urkundlich bestbeglaubigten Lesart entsteht, wird man wohl besser sich gefallen lassen als durch Beifügung eines de beseitigen. Der Sinn würde eber xal ηδη oder xal δή verlangen, wogegen aber auch das folgende καί vor ήκουσα spricht. Liesse sich im attischen Sprachgebrauch die öfter bei Homer vorkommende Verbindung η δή nachweisen, so wäre darin eine dem Sinn und Zusammenhang sehr wohl entsprechende Milderung und zugleich die leichteste Aenderung der überlieferten Lesart gegeben. Möglich wäre es wohl, dass das Verschwinden dieser Verbindung eben in der nahe liegenden Corruption in ήδη seinen Grund hätte.

Unmittelbar an die oben angessischen Worte schliesen sich olgende (493 A B) an: καὶ τὸ μὲν σῶμὰ ἐστιν ἡμὶν σῆμα, τῆς δὲ ψυχῆς τοῦτο, ἐν ὡ ἐπιθυμίαι εἰσί, τυγχάνει ὁν οἰον ἀναπείθεσθοι καὶ μετακάπετεν ἄνον κάτο. καὶ τοῦτο ἄρα τις μυθολογοῦν κομφὸς ἀνῆρ, ἐσως Σίκελός τις ἢ Ἰτελικός, παρφυν τῷ ὑνόματι διὰ τὸ πιθατούν τε καὶ πιστικούν κύψασε



πίθου, τους δε ανοήτους αμυήτους των δ' αμυήτων τουτο της ψυτής, ου αί επιθυμίαι είσι, το ακόλαστον αυτού καὶ ού στεγανόν ώς τετρημένος είη πίθος, διά την απληστίαν απεικάσας. So lautet die in manchen Beziehungen schwierige Stelle bel Hermann. Ein kritisches Bedenken erhebt sich zunāchst gegen πειστικόν, das Hermann gegen die Autorität des seiner Recension zu Grunde liegenden Clarkianus und einiger anderer Handschriften, unter denen auch Vat. 4, in Uebereinstimmung mit Heindorf hergestellt hat, wogegen Bekker und Stallhaum πιστικόν wahren. Die Entscheldung, bei der die handschriftliche Ueberlieferung wegen des möglichen Einflusses des Itacismus an Gewicht verliert, ist um so schwieriger, weil das geistrelch symbolisierende und etymologisierende Spiel es mit den Begriffen und Wortbedeutungen offenbar etwas leicht nimmt und auch πειστικόν, wenn man sich für diese Schreihung entscheldet. in ungewöhnlicher Bedeutung genommen werden muss. Man kann also die vielfach wiederkehrende Frage wohl mit Lobeck 1) als elne zur Zeit noch offene, gewissermaassen als ein lexikologisches Problem, das seiner Lösung noch harrt, betrachten. Ein Bedenken erhebt Heindorf hezüglich der Worte το ακόλαστον αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανόν, die, wie sie lauten, nur als Epexegese zu den vorhergehenden Worten 'τούτο της ψυχής, οὖ αί ἐπιθυuias glol' genommen werden könnten; dagegen spreche aber αὐτοῦ, das, wenn auch im allgemeinen die Beziehung auf ein Nomen anderen Geschlechts durch den Sprachgebrauch nicht ausgeschlossen sei, doch hier der Deutlichkeit halber nicht wohl auf wurns bezogen werden konne; und doch sei auch die Beziehung auf τοῦτο τῆς ψυχῆς κτέ. unzulässig, wenn το ἀκόλαστον ατέ. als Epexegese davon gefasst wird, da τὸ ἀπόλαστον nicht als ein Theil des ἐπιθυμητικόν, sondern als dieses selbst erschelnt. Um dieser Schwierigkeit zu entgeben, schlägt Heindorf vor διά τὸ ἀκόλαστον zu schreiben, wodurch auch noch eine bessere Satzfügung gewonnen werde, Stallhaum versagt diesem Vorschlag zwar nicht seinen Beifall, doch aber seine Aner-

<sup>1)</sup> S. Comm. ad Ai. v. 151 p. 139 ag. ed. 2. Die von Lobeck für wareneg offengelassen Nöglichsteit dürfte besonders bei der Stelde 455 A (s. m. Bem. z. d. Stelle, in der die Verbesserung des leider vorstandens betracktellers sich von selbst anfdrüngt juz berückschelers sich von selbst anfdrüngt juz berückschelers sich von gebrachten seln. Bermann schreibt auch dort πιστικός, was schon Heindorf empfahl.

kennung, und zwar nur in Rücksicht auf die ganz übereinstimmende Ueberlieferung, judem er sich mit einer Erklärung behilft, die von dem Bedenken Heindorfs, statt es zu beseitigen, einfach Umgang nimmt. Daher denn auch Keck auf Heindorfs Bedenken zurückkommend, demselben nur leichter dadurch abhelfen zu können meint, dass er aus dem unmittelbar vorangebenden elgi els macht und dieses in der Bedeutung 'im Hinblick auf' mit τὸ ἀχόλαστον verbindet. Ob dieser, wie Keck bemerkt, bei Platon sehr gewöhnliche Gebrauch der Praposition eis hier annehmbar ist, kann insofern zunächst unerörtert bleiben, als Schmldt (a. a. O. S. 6) mit Recht darauf hinweist, dass Kecks wie Heindorfs Aenderung eine unerträgliche Wiederholung des Grundes der Vergleichung mit einem durchlöcherten Fasse in den Ausdruck brächte. Also nicht einer Aenderung der überlieferten Lesart, sondern nur einer richtigen Auffassung des Genetivs αυτοῦ bedürfe es, der mit Vogelin als g. qualitatis, nicht als partitivus, zu nehmen sei. Der Ausdruck bedeute 'die diesem Seelentheil eigenthümliche Zügellosigkeit' oder 'das zügellose Wesen desselben'. Mag man mit der gewählten grammatischen Bezeichnung des Genetivs einverstanden sein oder nicht, die Auffassung des Ausdrucks ist wohl unbestreitbar richtig. Indessen ist auch damit die Construction des Satzes noch nicht in allen Punkten klar: es handelt sich noch um die richtige Auffassung des Gliedes ώς τετρημένος είη πίθος. Heindorfs Erklärung, dass dieses von dem aus ανόμασε zu entnehmenden Begriff eines έλενε abhänge. welche bisher aligemeine Beistimmung fand, verwirft Schmidt, indem er behauptet, die entspreche nicht unserm 'dass', sondern vielmehr dem vergleichenden 'wie'1). Das Satzglied sei also als

House Grayle

<sup>1)</sup> Mit der Verweisung auf die bald darauf (C) folgenden Worter ihr die Vorgin der vergreichte von der streigen der vergreichte der Befülgung des au vorliegender Stelle beweisen, sondern nur auf ein Beispiel dieses Gehrunches hinweisen. Denn sonst wirde es natürlich hierelchen, som Gegenhaweis die wenige Zeilen weiter oben (ib) zu lesenden Worte auf spacies eit; rös erzen pa voor den vergreichte die vergreichte der vergreichte den den der vergreichte der

Hauptsatz zu fassen, so dass der Optativ eben nur das Verhältniss der indirecten Rede bezeichne. Schmidt, der auf Matthia § 529. 3 verweist, hat also den Sprachgebrauch im Auge, über welchen Krüger 54, 6, 4 handelt. Der hier vorliegende Fall wäre wenigstens insofern eigentümlich, als kein Satz mit ore oder die oder dem Infinitiv vorhergeht, sondern ein substantivisches Object mit seinem Prädicat. Ob für diesen besonderen Fail ein zweites Beispiel aufzubringen ist, weiss ich nicht; doch mag die Möglichkeit auch ohne thatsächlichen Beweis zugegeben werden. Entschieden gegen diese Annahme scheint mir aber der Beisatz διὰ τὴν ἀπληστίαν ἀπεικάσας zu sprechen; dieser kann sich unmöglich an das Subject von είη anschliessen, sondern nur an das von ωνόμασε, dessen Begriff in irgend einer Weise bei dem mit των δ' άμυήτων beginnenden Satzglied, vor dem man besser statt des Kolons ein blosses Komma setzte, wiederholt gedacht werden muss; dies führt dann doch mit Nothwendigkeit wieder auf ein gedachtes Eleve, von dem das \( \omega\_c \), \( \epsilon in \) abhängig wäre. In der That berukt die immerhin, auch nach diesen Feststellungen noch vorhandene Schwierigkeit des Satzbaues weit weniger in der äusseren Verbindung des eben erwähnten Gliedes, als in der inneren Beziehung des darin enthaltenen Prädicates auf sein Subject. Dieses ist zunächst die schon besprochene explicative Apposition, welche slch zu ihrem Subjecte wie die Eigenschaft zu dem Gegenstande, dem sie anhastet, verhält; das Prädicat des mit ως beginnenden Satzes aber, nämlich τετοπμένος πίθος. hat dem Sinne nach doch nicht in der Eigenschaft, sondern in dem mit der Eigenschaft behafteten Gegenstand, also in rovro της ψυχης ού αι έπιθυμίαι είσι, sein Subject. Dies ist es wohl, was Vögelin mit der Bemerkung sagen wollte, in welcher Schmidt einen ihm mit Heindorf und Stallbaum u. a. gemeinschaftlichen Irrtum erkennt. Die eben angedeutete syntaktische Verschiebung - wenn man sich dieses Ausdrucks bedlenen darf wird natürlich auch durch Schmidts Auffassung des fraglichen Satzgliedes nicht gehoben: sie liegt eben in dem Charakter der hier von Sokrates gewählten Gleichnissrede, die wohl öfter noch stärkere Verschiebungen erleidet. Was nun die übrigen Bemerkungen Schmidts betrifft, so ist die gegen H. Müllers Uebersetzung der folgenden Worte τουναντίον δή ούτος σοι ένδείχνυται, über deren richtige Auffassung auch in meiner Ausgabe die nötbige Andeutung gegeben ist, erhobene Einsprache gewiss wohl begründet; etwas weniger möchte ich dies gelten lassen von dem gegen Deuschles Bemerkung zu év "Atôov gesagten. Denn mag das auch richtig sein, was Schmidt bezüglich des erläuteruden Beisatzes τὸ ἀειδές δή λέγων bemerkt, so liegt doch in dem ganzen Zusammenhang und Zweck der Stelle weit weniger Anlass zu einer so ausschliesslichen Ifinweisung auf das künftige Leben nach dem Tode, als vielmehr zur Veranschaulichung des Gedankens, dass in der unbegrenzten Befriedigung der Begierden kein wahres Glück weder in diesem noch in jenem Lehen gefunden werden könne. Jedenfalls ist es zu viel, was Schmidt aus dem Ontativ mit av schliesst; denn dieser modus potentialis oder "dubitativum dicendi genus" kann doch unzweiselhast auch in auderen Urtheilssätzen, als in solchen, deren Inhalt sich auf die Unterwelt hezleht, angewendet werden, und passt gewiss ganz ausgezeichnet auf solche Ausichten über das Wesen der Seele, wie die vorliegenden sind. Was die richtige Uebertragung des δή nach τοψυαυτίου betrifft, so ist hier nicht der Ort die vielerörterte Frage üher die Bedeutung dieser Partikel, und oh sie consecutiver Natur ist, oder nicht, hier aufzunehmen; nur so viel sei bemerkt, dass die Wirkung derselben an vorliegender Stelle nach meiner Meinung am besten in unserer Muttersprache durch das nachgesetzte "denn" ausgedrückt werden könnte, das, wenn auch nicht hezüglich seiner Herleitung, so doch für die Feststellung seiner Bedeutung wohl eben so viel Stoff zu Erörterungen bieten mochte, wie das griechische on.

493 C; ταθτ' ἐταικικός μέν ἐστιν ὑπό τι ἀτοπα, ὁηλοί τηὐ πετό. Bas ἐταικικός in der Bedeutung 'τιἐπιίτιἐh' mit dem folgenden ὑπό τι gar zu viel Achnlichkeit hat oder beide einander gewissermassen Concurrent machen, ist nicht zu verkennen, also die Annahme eines Glossems nahe liegend; daher es denn auch nicht an dieser Vermuthung gefehlt hat; nur müsste man um des μέν willen eher ὑπό τι als ἐταικοῖς ausscheiden, wozu man sich indessen auch nicht wird entschliessen wollen. Est also jedenfalls angezeigt, wo möglich, beide Ausschröcke zu erhalten. Dass solche Adverbia, die durch den Gebrauch man könnte sagen zu Modalpartikein sich abschwächen, in der ganzen Stufenleiter litere Verweudung nicht durch ein einzelnes Wort einer andern Sprache ausgedrückt werden können, ist selbstersändlich. So hat man denn hier die Bedeutung 'freilich sein genommen, die freilich es bet wess mit dem folgenden gest genommen, die freilich es bet wess mit dem folgenden gest zu genommen, die freilich es bei etwas mit dem folgenden gest zu den den her die seine den den genommen, die freilich es bet wess mit dem folgenden gest genommen, die freilich es bei etwas mit dem folgenden gest genommen, die freilich es bei etwas mit dem folgenden gest genommen, die freilich es beit wess mit dem folgenden gest genommen, die freilich es beit wess mit dem folgenden gest genommen, die freilich es beit wess mit dem folgenden gest genommen, die freilich es best wess mit dem folgenden gest genomen.

sammentrifft. Man könnte vielleicht in noch genauerem Auschluss an die Grundbedeutung des Wörtes das ehenfalls so vieldeutige vowlah annehmen. An der Häufung verwandter Begriffe, wie 'wohl freilich, freilich zwar' u. dgl. wird man im Griechischen, we αὐθες αὐ πέλεν nicht gar zu selten ist, kaum Anstoss nehmen. So möchte denn auch Badham scharfsinnig ausgedachte Conjectur, 'ἐπεικασῶ μέν in Απεικασῶ μέν in die stenden mindestens als unmödlig erscheinen, wenn auch nicht die Verbindung mit ἄτοπα Anstoss erregte. Glücklicher ist jedenfalls in der gleich folgenden Stelle 493 D die auf die Lesart der besten liandschriften begründete Emendation Sauppes, vernitietst deren jett nach Hermanns Vorgang gelesse wird; η övið ἀν εξιλα πολλά τοκαύτα μυθολογά πετ. statt der früheren Vulgata: η οὐδο ἀν παλ πολλά τοκαύτα μυθολογά πετ. statt der früheren Vulgata: η

493 E schrieh man vor Hermann: τῷ δ' ἐτέρῳ τὰ μὲν νάματα ώσπες και έκείνω, δυνατά μέν πορίζεσθαι, γαλεπά δέ, τὰ δ' άγγεία τετρημένα καί σαθρά, και άναγκάζοιτο άει καί νύκτα καὶ ἡμέραν πιμπλάναι αὐτά, ἢ τὰς ἐσγάτας λυποίτο λύπας κτέ. Da aber καί vor αναγκάζοιτο in den meisten und hesten Handschriften fehlt, so schaltete Hermann statt dieser Coniunction de ein, das von einer Handschrift und Jamblichus dargehoten wird. Kratz a. a. O. S. 129 erklärt sich für xal, weil es in der Bedeutung 'und so, und daher' nach seiner Ansicht besser dem Sinn entspreche, als δέ: denn es handle sich nicht um einen Gegensatz, sondern um eine Folge. Diese Begründung halte ich aber für unrichtig, und zwar in doppelter Beziehung, einmal in der Voraussetzung, dass δέ nothwendig einen Gegensatz ausdrücke, während es doch so oft nur ein weiteres Moment, das sich von dem vorhergehenden natürlich unterscheidet, hinzufügt; und dann, dass der Begriff der Folge hier betont wird. während in der That das mit ἀναγκάζοιτο beginnende Glied genau eben so zu dem vorhergehenden sich verhält, wie dieses zu dem ihm vorangehenden, d. h. auch noch ein neues Moment, das in Betracht kommt, hinzufügt; dies ergiht sich, wenn man, wie nothwendig, die Worte η ... λύπας als integrierenden Bestandtheil dieses Gliedes betrachtet. Aus diesem Grunde scheint mir die Zulässigkeit und Angemessenheit des de nicht zu bestreiten. das auch in diplomatischer Hinsicht ungefähr gleich gute Ansprüche hat, wie zai.

494 A wollte Deuschle die Worte ἐπειδὰν πληρώση als

Glossem ausgeschieden wissen, mit der Bemerkung, dass der Urheber desselben offenbar erläutern woilte, wann der geschijderte Zustand eintrete. Warum sollte dies aber nicht der Schriftsteller selbst im Sinne der sprechenden Person haben ausdrücken wollen? Unangemessen in künstlerischer Beziehung ist diese pointlerte Ausdrucksweise gewiss nicht. Keck geht einen Schritt weiter; er beweist die Unentbehrlichkeit des angeblichen Glossems; in den Worten μήτε γαίροντα έτι μήτε λυπούμενον könnte, meint Keck, das ers nicht mehr stehen, wenn man diese Worte mit ώσπερ λίθον ζην verbinde; denn "von einem Stein kann man nicht sagen, dass er Freude und Leid nicht mehr fühlt, er hat sie eben nie gebabt". Sicherlich! aber ebenso sicher ist es Deuschle nicht von fern in den Sinn gekommen, die oben angeführten Worte als Apposition zu Albov zu fassen, etwa im Sinn eines Relativsatzes (wie ein Steln, der weder Freud noch Leid hat); sondern er bezog sle eben, wie jeder, der die Stelle liest, auf das Subject von ζην und dachte sich dabei dieselbe unbestimmte Person, die bei τω πληρωσαμένω έχείνω, wodurch auf 493 Ε ὁ έτερος πληρωσάμενος zurückgewiesen wird, zu denken ist: 'das ist, was ich jetzt eben sagte, wie ein Stein leben, dass man weder Freud mebr hat noch Leid'. Dass Deuschle so construiert zeigen deutlich seine Worte, Indem er sagt, dass τοῦτο auf ούκέτ' έστιν ήδονή ούδεμία zurückgeht und durch μήτε γαίροντα έτι μήτε λυπούμενον eine nähere Erklärung grbält, Anders construiert auch Keck nicht, wie aus seiner Erörterung erhellt, in der nur noch darauf hingewiesen wird, dass τούτο Subject und τὸ ώσπερ λίθον ξῆν Pradicat ist. Auch Stallbaum behält die von Deuschle ausgeschiedenen Worte bei, giaubt aber πληρώση in πληρωθή verwandeln zu müssen, gewiss nicht bloss ohne Grund, sondern auch in Widerspruch mit der zu Grunde liegenden Vorstellung. Auch der alten Vulgata πληρώσηται, die sich auf wenige Handschriften stützt, wird wohl jetzt niemand mehr den Vorzug geben vor der Lesart der melsten und besten Handschriften, welche πληρώση bieten, da dieser Wechsel der Felnbeit der griechischen Sprache im Gebrauch der Genera recht wohl entspricht. Nicht unerwähnt mag bleiben, dass mir die von Kratz gewählte Accentuation τοῦτ' ἐστί richtiger scheint als τοῦτ' ἔστι das die herrschende grammatische Tradition fordert, freilich nicht ohne ein merkwürdiges Schwanken der Angaben zwischen τοῦτο und ταῦτα z. B. bei Buttmann, Bäumlein,

Curtius, Aken; man wird die Regel wohl entweder bei heiden, oder mit Krüger bei keinem von beiden gelten lassen müssen.

Die Stelle, welche die beiden Gleichnisse enthält, gab auch zu einer methodologischen Bemerkung Anlass, indem Bonitz mit ausdrücklicher Beistimmung Deuschles betont, dass Platon diesen allegorischen Darstellungen keinerlei Beweiskraft zuschreibt, sondern nur den bildlich anschaulichen Ausdruck für eine Ueberzeugung in ihnen sieht, die auf anderem Wege bereits sieber gestellt sein muss, und dass insbesondere hier der fragliche Ahschnitt Anlass gibt, dass Kallikles das ήδύ geradezu in die Befriedigung des Begehrens setzt. Die Bedeutung, welche der Schriftsteller selbst dieser Darstellung einräumt, erhellt besonders daraus, dass nach der Frage, welche mit άλλα πότερον πείθω τί σε beginnt, und der Antwort, welche Kallikles darauf gibt, doch Sokrates noch das zweite Bild zum besten gibt und dieses unmittelbar in seine gewöhnliche Art der Begriffserörterung hinüberleitet1). Zu dieser Stelle gibt Schmidt (a. a. O. S. 7) eine Bemerkung, welche dazu dient, die Auffassung Stallbaums und Deuschles zu berichtigen. Ersterer scheint zwar in der dritten Auflage seine Erklärung in dieser Beziehung selbst herichtigt zu haben, doch aber insofern nicht vollständig, dass er τὸ ἡδέως ζην als Subject von τὸ τοιόνδε denkt, während eigentlich die Vorstellung, welche Kallikles im vorhergehenden selbst auch bildlich bezeichnet hat, vorschwebt.

495 D. Der Forderung, welche Schmidt in seinem dritten Programm? jüber Gorgias stellt, dass in den inberlieferten
Worten 'ἐπιστήμην δὲ παὶ ἀνδφείαν παὶ ἀλλήλων παὶ τοῦ
ἀγαθοῦ ἔτερον' statt τοῦ ἀγαθοῦ zu lesen sei τοῦ ἡδέως, wird
man sich nicht entziehen können, so auffallend auch die Uebercinstimmung sömmtlicher Handschriften und åltesten Ausgaben
crscheint, die offenbar auf einen sehr alten Fehler hinweist. Die
ou dem Scholisaten empfolkene Verhelung der Reden unter die

Description Linear

 <sup>494</sup> Β: Χαραδριού τινα αὐ σὰ βίον λέγεις, ἀλλ' οὰ νεκροῦ οὐδὲ λίθου, καί μοι λέγε· τὸ τοιόνδε λέγεις οδον πεινῆν καὶ πεινώντα ἐσθίει»;

<sup>2)</sup> Ich ersehe dies aus dem Eingang des vierton Programms das drite ist mir leider nicht zur Hand — Gorgine Platoniei explicati particula quarta, qua... D. Roberto Unger... gratulatur., H. Schmidt? Halis 1867. Schmidt richtet hier sein Augenmerk besonders auf den Gang der Beweifstibrung von 495 E bis 499 B.

Personen, die merkwärdiger Weise Heindorf entschieden verwirft, ist seit der Zürcher Ausgabe zu allgemeiner Anerkennung gekommen; nur benerkt Wohlraab (a. a. O. S. 15) mit Recht, dass die Interpunction noch einer Berichtigung bedarf durch Setzung eines Kommas statt eines Kolons nach oby ζομολογεί ταντα.\*.

496 C stellte Bekker die Lesart der meisten und besten Handschriften her: Καὶ ἐνώ μανθάνω· άλλ' οὖν τό γε πεινῆν αὐτὸ ἀνιαρόν. Hermann, der, wie Stallbaum und Ast, an der Verbindung καὶ ἐγώ μ. mit Recht Anstoss nahm, glaubte am besten durch ein Kolon nach ένω helfen zu können. Dadurch erhâlt και έγω seine Ergänzung aus den vorhergehenden Worten des Kallikles: τὸ μέντοι πεινώντα ἐσθίειν ήδύ nămlich λέγω, und μανθάνω erscheint, wie gewöhnlich, ohne weitere Begleitung. Ganz unbegründet freilich ist Stallbaums Widerstreben gegen diese Herstellung nicht; denn wenn auch ieder von beiden Ausdrücken angemessen ist, so kann doch die Häufung missfällig erscheinen. Es bleibt daher wohl noch ein Bedenken gegen die handschriftliche Ueberlieferung bestehen, das Stallbaum durch Ausscheidung der Worte και ένω zu beseitigen sucht. Jedenfalls wird niemand zu der alten Vulgata, die Heindorf für unzweifelhaft richtig bält, zurückkehren wollen.

498 Β. αμφότεροι έμοιγε μάλλον κτέ. Dass Hermann in der Ausschliessung von μάλλον keine Nachfolger gefunden hat, ist nicht zu wundern, da diese Maassregel das auffallende der Acusserung nicht beseitigt, sondern fast noch erschwert. Hier ist wohl überhaupt weniger der Kritik als der Exegese eine Aufgabe gestellt. Die von Heindorf gebilligte Auffassung des Engländers Routh, welche neuerdings Stallbaum in Uebereinstimmung mit Koraes1) vertritt, bekämpft nach Asts Vorgang Schmidt (a. a. O. S. 6) und bekennt sich in der Hamtsache zu derselben Ansicht, welche auch in meiner Ausgabe, theilweise schon bei Deuschle, ihren Ausdruck gefunden hat, dass nämlich diese Autwort fast einer Antwortsverweigerung gleichbedeutend wäre, wenn der beigefügte Zusatz nicht einlenkte. Ich möchte indessen diesen Ausdruck nun lieber etwas mildern. Denn wenn die Aeusserung des Kallikles auch auffallend in der Form ist, so besagt sie doch eigentlich nicht mehr als: "keiner von beiden mehr, sondern der eine ziemlich ebenso sehr, wie der andere,"

<sup>1)</sup> Παίζων τούτο λένει.

also fast dasselbe, was Kallikles schon ohen gesagt hat: oign de Fyppy of vision to daspfeser. Auch dort te eigel die Antsverdes Sokrates, wie hier, dass dieser eigentlich etwas anderes erwartete, oder doch wollte, aber sich auch damlt begrüßen kann. Das von Schleidermachte beanstandete und von Schmidt in dem Sinn von "nuod si tibi non placet" gefasste  $\epsilon t \partial k$   $\mu \eta$  zeigt doch genan genommen keine wesentlich verschledene Anwendung von der nach  $\mu d\lambda iorz$   $\mu d\nu$  u. dergl.; denn das folgende ist auch im Sinn einer Herabminderung gegenüber dem vorhergehenden zu verstehen: es ist kein Unterschied zwischen beiden, zum wenigsten kein grosser.

498 B. Σ. Kal of aφρονες, ως ξοικεν, K. Nat. Diese Worte erklärt Kratz nach dem Vorgang Hirschigs als ein unzweifelhaftes Einschiehsel, durch das der zu führende Beweis mitten in seinem Gang In der allertäppischsten Weise unterbrochen und gestört werde. Unter solchen Umständen wundert man sich nur, dass der Verfasser dem Eindringling nicht schon früher die Thür gewiesen hat, sondern ihn ruhig im Besitz des angemassten Platzes in seiner Ausgabe beliess. Was mich betrifft, an dessen Adresse die Zurechtweisung gerichtet ist, so hat mich der Wechselbaig eben auch getäuscht, wie meinen Vorgänger. Ich dachte mir namlich. Sokrates wolle nach dem neugewonnenen Resultate nur das schon vorher gewonnene in Erinnerung bringen. um dadurch die Schlusszusammenfassung vorzubereiten. Dass dies nnn nicht nothwendig, ja in der vorliegenden Weise etwas störend lst, ist zuzugeben, weniger, dass nach diesem Zusatz das folgende προσιόντων ohne ausdrücklich heigefügtes Subject "völlig ungerechtfertigt" ware, da derselbe ja doch fast nur die Geltung einer Parenthese hätte. Zu erwähnen ist noch, dass auch Schmidt (a. a. O. S. 6) die beanstandeten Worte nicht geradezu verwirft, ohwohl ich freilich seiner Auffassung 1) nicht eben beipflichten kann.

498 C: 'Λρ' οὖν παραπλησίως είσιν ἀγαθοι και κακοι οί ἀγαθοί τε και οί κακοί; ή και ἔτι μάλλον ἀγαθοι και κακοί είσιν οί κακοί; dieser bedenkliche Schluss ergibt sich mit strengster Folgerichtigkeit aus den Behauptungen des Kallikles;

Course Cong

 <sup>,</sup> Haec cur hic inserantur, non video aliam causum, quam ut., quod modo omnino dictum erat, stuttos non minus tactari quam prudentes, id hic occasione data certo quodam tuctitius exemplo declareturi.

allein er wird nur dadurch gewonnen, dass das im zweiten Glied nach ἀγαθοί von den Handschriften beigefügte of ἀγαθοί aus dem Texte verwiesen wird. Die Nothwendigkeit dieses Verfahrens erkannte bereits Routh und nach ihm Heindorf, wie es scheint, selbständig. Ihrem Vorgang folgten, wie billig, mit wenigen Ausnahmen aile späteren Herausgeber. Neuerdings glaubt Schmidt (a. a. O. S. 6 ff.) noch einen Schritt weiter geben und auch noch die Worte nal nanoi mit dem vorhergehenden of ayaboi ausscheiden zu müssen glaubt und zwar in Rücksicht auf den später (499 A) wiederholten Schluss, in welchem dieses Prädicat fehlt. Wohl begründet ist nun die Bemerkung Schmidts, dass die Tendenz der gauzen Beweisführung des Sokrates hauptsächlich und binlänglich in dem Zugeständniss des Kallikles sich befriedigt, dass die felgen sich mehr freuen als die tapferen; gleichwobl aber möchte Schmidts weitere Folgerung unbegründet sein. Denn fragen wir nach dem Zweck der Wiederholung des ganzen Schlussverfahrens, so wird man Ihn wohl am richtigsten darin finden. dass cincrseits die Richtigkeit desselben noch einmal klar ans Licht gestellt1), andererseits der Schluss selbst in seiner zweckmässigsten Form erscheint, während die erste Fassung mehr das voliständigste Ergebniss der vorhergehenden Erörterung ausdrückt?). Dies zelgt sich darin, dass in dem späteren Ausdruck nur δ κακός. in dem früheren dagegen of dyadol te sal of sasol Subject ist. Auch den Rath, den Schmidt deneu gibt, die die Worte zal nanol "tanquam tabulam ex naufragio" retten zu müssen glauben, wenigstens ἀγαθοί τε καὶ κακοί zu schreiben, kann ich mir

<sup>1)</sup> Ausser diesem Zweck gibt Schmidt in der folgenden Erörterung über den Abschnitt 497 E-490 B noch folgenden Nebenzweck an; "nt et Calliètes ipse et qui adaust reliqui intelligant, quam son lieuch alse, utpote in rebus claristatis euece et instiplentit, nagistri instar custigare ipsia in disputados bertilates aique pardension".

<sup>2)</sup> Nicht zu überschen ist, dass as 490 B heisst of væter ompfarts var it ar gofste at stren, dåv var stråre gij földer sa til dysdå stren. Diesse så ngörtage tatipa kann nan wohl nicht auf den vollstudigeren Andruck 498 C emtlickweisen, noch vial weniger aber anf 497 A, wis Jahn, oder 497 D, wie Kratz will, da dort nicht von schen abmarden Consequenzen die Rede ist, sondern vielmelt; giltige Schlüsse gezogen werden. Die richtige Beziehung hat schon Ast nach gewiesen mit den Worten: refrenstra ad cinactomes silmen p.494 E<sup>\*\*</sup>—nnd, mass man beifügen, auf dag dieser Stelle vorhergehende, wie C sräμεγεν βαzarzicherst er ör für verlögensjone för er jör.

nicht aneignen; denn nicht die Worte of άγαθοί τε και οί κακοί im vorhergehenden Glied, sondern nur είσιν άγαθοί και κακοί können zur Richtschnur dlenen; jene können vielmehr zeigen. dass der Sinn der Verbindung durch té - zal nicht in der gleichzeitigen Beilegung entgegengesetzter Prädicate erblickt werden kann, da sie hier vielmehr gesondert zu denkendes verbindet; überhaupt darf man den Unterschied beider Verbindungsarten nicht gar zu unwandelbar streng und gleichsam materiell fixiert denken; der Sprachgebrauch ist vielmehr in vielen Fällen, wie z. B. in der Verbindung von πολύς mit einem andern Adjectiv. ein herüber und hinüber gleitender und vielfach von anderen Rücksichten als dem logischen Verhältniss bestimmter. scheint mir nun das Moment, dem Schmidt allein einige Geltung einräumt, nicht zunächst und hauptsächlich als Ergebniss der vorhergehenden Erörterung hervorzutreten, sondern vielmehr nur, dass das eine und das andere Prädicat den belden Subjecten gleichermassen oder dem einen sogar in höherem Grade zukommt.

499 D: "Αρ' οὖν τὰς τοιάσδε λέγεις οἰον κατὰ τὸ σῶμα ας νου όη ελέγομεν έν τω έσθιειν και πίνειν ήδονάς, εί αρα τούτων αί μεν ύνίειαν ποιούσαι έν τω σώματι η ίσγυν η άλλην τινά άρετην του σώματος, αύται μέν άγαθαί, αί δέ τάναντία τούτων, κακαί. So lautet die überlieferte Lesart, die noter den neueren Ausgaben nur Stallbaum auch in der dritten Auflage beibehält, während Hermann u. a. die von Heindorf auf Grund der Uebersetzung des Ficinus, die freilich jetzt gegenüber dem vorliegenden handschriftlichen Apparat etwas an diplomatischem Werth verliert, empfohlene Aenderung, mit aoa, das nach Ausscheidung des εl an die Stelle des ἄρα treten musste, eine neue Frage zu beginnen. Die Eutscheidung ist in der That heikel, wie es schon merkwürdig ist, dass bier gerade Stallbaum, der soust gern von codicum mancipia u. dgl. spricht, als Verfechter der handschriftlichen Ueberlieferung auftritt. Auch Kratz bespricht die Stelle a. d. a. O. S. 130, kommt aber zu dem entgegengesetzten Ergebniss als Stallbaum, indem er weder mit el eine befriedigende Gestaltung der Periode, noch für apa in Verbindung mit et eine annehmbare Bedeutung finden zu können meint 1).



Kratzens Worte: "Dazu kommt, dass ἄρα in seiner Verbindung mit si keine irgend annehmbare Erklärung gulässt" können natürlich

Indessen erscheint doch vielleicht dieses Urtheil zu 'streng. wenn man den Zusammenhang der Stelle auch in Rücksicht auf die künstlerische Anlage in Betrachtung zieht. An sich wäre freilich die einfache Form der Frage, wie die folgende über die λύπαι gestaltet ist, am Platze. Da aber diese neue Untersuchung dadurch motivirt wird, dass Kallikles, durch die vorhergehende Untersuchung gedrängt, seine frühere Behauptung als nicht ernst gemeint zurücknimmt und nun auch einen Unterschied zwischen guten und schlechten Lüsten anerkennt, so ist eine vorläufige. Orientierung über die wahre Meinung des Kallikles und gleichsam Feststellung des Bodens auf dem Sokrates fussen kann, wohl angezeigt, die nun in den Worten αρ' ουν . . , ήδονάς enthalten ist, wodurch es aber wohl geschehen konnte, dass die Frage, auf die es zunächst eigentlich abgesehen ist, zu jener in ein sprachlich untergeordnetes Verhältniss tritt. Nun fragt es sich, ob st hedingend oder fragend zu nehmen ist. Die Entscheidung darüber ist in der That manchmal schwierig; der Grund liegt zum Theil in der Identität des Wortes, welche gewissermassen eine Indifferenz des Begriffes mit einschliesst. Für das griechische Sprachgefühl

Cnon, Beitrage.

nicht den Sinn hahen, dass diese Verhindung üherhaupt unznlässig sei, woffir sich ehensowenig ein innerer Grund deuken als der Sprachgehraneh geltend machen liesse. Also nieht um für letzteren ein Beispiel heiznbringen, sondern nnr, weil sich etwas anderes daran erläntern . lässt, sei anf 500 E hingewiesen, wo wir lesen: "It on, a nal mooc τούσδε ένω έλενον, διομολόνησαί μοι, εί αρα σοι έδοξα τότε άληθή Léges. Die Stelle gehört gewiss zu den einfachsten und unverfängliehsten, zeigt aher doch zweierlei, was auch der vorliegenden schwiorigen zu gute kommen könnte; erstens, dass man zweifeln kann, oh el in hypothetischer oder fragender Bedentung zu nehmen ist; zweitens, dass die hypothetische Bedeutung sich leichter der Construction fügt, die fragende dagegen dem Sinn entsprechender ist, zugleich aber eine etwas losere Verhindung ergibt, wodnreh das neue Satzglied einigermassen den Charakter einer Epexegese, wie sie so bäufig hei Homer vorkommt, annimmt. Man kann nun freilich sagen, dass der Satz a . . člayov nur proieptisch das Object von léyers ansdrücke; diese Bemerknng würde aher doch nur das logische Verhältniss, nicht die grammatische Structur treffen, um die es sich doch zunächst handelt; in dieser tritt offenhar das mit si apa beginnende Glied ergänzend zn der vorhergehenden Aufforderung hinzn. Achnlich ist in der fraglichen Stelle das Verhältniss, nur dass dort auch das erste Glied die Form der Frage angenommen hat, wodurch ehen die Schwierigkeit entsteht. Bemerkenswerth ist auch dies, dass das indirecte Fragewort hänfig nach einer Frago mit directem Fragewort eintritt.

ist daher wohl auch der Untersehied beider Satzarten minder scharf und schroff, gleichsam flüssiger als für das deutsebe, obwohl die innere Verwandtschaft sich auch uns zu erkennen gibt: ich möchte wohl wissen, ob er gekommen ist? ich möchte es wohl wissen, wenn er etwa gekommen ist; wenn er gekommen ist, möchte ich es wissen. Geht man nun iu dem vorliegenden Falle von der überlieferten Lesart aus, so müsste man die luterpunction Stallbaums beibehalten, d. h. das Fragezeichen erst am Sehluss nach xaxal setzen. Die Frage des Sokrates gienge also dahin, ob die Unterseheidung guter und schlimmer Lüste oder Genüsse auf die sinulichen Genüsse des essens und trinkeus Anwendung findet, was natürlich nur zulässig ist, wenn Kallikles, wie man aus seiner jetzigen Behauptung folgern muss oder wie es selbstverständlich erscheint, annimmt, dass diejenigen Genüsse, die eine gute Wirkung auf den Körper haben, gut, und diejenigen, die eine seitlimme haben, sehlimm sind; die Frage schliesst also die Erwägung ein, ob füglich die einen gut und die andern schlimm sind. Bei dieser Auffassung würde nicht bloss das εl sondern auch das αρα, selbst wenn man die Bedeutung dieses vielerörterten Wörtehens mit Döderlein auf den Begriff der Folge und Folgerung, was, wenn ich nicht irre, auch von Kratz in der angeführten Abhaudlung behauptet wird, beschräukt, genügend erklärt sein. Es ist nicht zu leuguen, dass der Satz in dieser Form etwas ungefüges hat; der Anschluss mit εί αρα müsste als ein möglichst loser und lockerer gedacht werden, so dass er sich der völligen Ablösung, die durch die andere Schreibung mit Ausseheidung des si bewerkstelligt wird, etwas nähert. Freilieh an Leichtigkeit der Auffassung und Uebereinstimmung mit der sonst gebräuchlichen Ausdrucksweise Platons gewiunt der Satz durch die Zerlegung. in dem anderen Fall würde ieh freilich weder mit Kratz ποιούσαι in ποιούσι verwandeln noch zu dem Participium είσιν erganzen, noch nach ήδονάς ein Fragezeichen setzen, noch auch die miuder gut beglaubigte Lesart αι .. ποιουσιν annehmen, sondern vielmehr αί, ποιούσαι in diesem Sinne fassen und demnach auch das αύται wie nach einem relativen Satz gebraucht denken.

502 Β: πότερον έστιν αύτης το έπιχείρημα καὶ ή σπουδή, ως σοί δοκεί, χαρίζεσθαι τοις θεαταίς μόνον, ἢ καὶ διαμάχεσθαι, ἐάν τε αὐτοῖς ἡδὺ μὲν ἢ καὶ κεχαρισμένον, ποιηφού δέ, ὅπως τοὺτο μὲν μὴ ἐρεῖ, εἰ δὲ τι τυγχάνιι ἀρδίς καὶ ώφέλιμον, τούτο δε και λέξει και άσεται, έάν τε χαίρωσιν έαν τε μή; Dass der Zwischensatz ώς σοί δοχεί etwas auffallendes hat und von dem gewöhnlichen Gebrauch abweicht, hat bereits Heindorf erkannt. Ast findet diese Abwelchung so unerträglich, dass er das Sätzchen, welches auch Ficinus in seiner Uebersetzung nicht bat, streichen zu müssen glaubt. Neuerdings sprechen sich Schmidt (a. a. O. S. 19) und Kratz (a. a. O. S. 130) in ähnlichem Sinne aus, eröffnen aber belde noch einen Ausweg die fraglichen Worte zu halten, ersterer durch Interpretation, letzterer durch Emendation. Kratz schlägt nämlich vor zu lesen ως σοί δοκείν (insowelt es sich um deine Meinung handelt); eine Ausdrucksweise, die zwar nach Analogie von dem ziemlich gebräuchlichen 1) ως έμοι δοχείν oder έμοι δοχείν ohne ώς dem Sinne wohl eutspräche, vielleicht aber mit der zweiten Person kein zweites Beispiel aufzuweisen hat. Schmldt denkt an die Möglichkelt, die fraglichen Worte auf die Ansicht des Kallikles über die Lust überhaupt zu beziehen?). Dies halte Ich für unmöglich, sowold weil diese Beziehung nicht klar genug hervorträte, als auch, weil sie doch eigentlich nicht in den Zusammenhang passt. Ob Bekker, Stallbaum (auch in der 3. Aufl.), die Zürcher, Hermann, die alle die Worte unangefochten in dem Texte belassen, sie in diesem Sinne verstanden, möchte ich bezwelfeln; wahrscheinlich beruhigten sie sich alle bei Heindorfs Auffassung. vielleicht in der Meinung, dass die Ungewöhnlichkeit des Ausdrucks, der doch nicht geradezu unverträglich ist mit der geforderten Bedeutung, dadurch veranlasst wurde, dass der Schriftsteller aus irgend elnem Grund lieher πότερον έστιν als πότερον δοχεί σοι είναι sagen wollte. Vollständig sowold dem Sinn als dem Sprachgebrauch zu genügen würde also wohl nur Asts Radicalmittel vermögen 3).

<sup>1)</sup> Besonders bei Horadot. Auch fehlt es bier nicht an Schwan, und en Leart, welche für die vorgeschlagene Anderung sprechen könnten. So bietet I 131 der cod. Romanus mit Cols. doxéss, wo doxésse durch die anderen Handschriften empfohlen wird, und IV 87 schreibt jeist Stein in der namen kritischen Angabe doxéss, währende rfrither mit andern auf die Antorikt desselben cod. R. hin doxésse geschrieben hatte.\*

 <sup>,</sup>Aut igitur cum Astio delenda ea aut de universa Callictis illa, qua omnia ab eo ad voluptatem referri solebant, sententia intelligenda erunt."

Dass Densehle 502 Λ βλέπων and Hermann 502 B die Worte αὐτῆς το ἐπιχείρημα καὶ ἡ σπουθή in Klammern setzt, habe ich nicht
 11°

Die oben ausgeschriebene Stelle gab auch Deuschle Veranlassung zu einem Verbesserungsversuch, der zunächst wenig Beifall fand, doch aber der Berücksichtigung nicht unwerth ist, Er betrifft die Worte άηδες και ώφελιμου, Indem Deuschle άλη-Đếc statt anđếc schrieb. Was Stallbaum darüber bemerkt und zur Erklärung der herkömmlichen Lesart beibringt, ist ohne Belang, da es nur den Sinn der Stelle wiedergibt, über den nlemand in Zwelfel ist. Eingehend dagegen spricht sich Keck aus, der in der That alles erschöpft, was man zur Rechtfertigung der überlieferten Lesart sagen kann. Doch werden auch dadurch nicht alle Bedenken geboben. Ob chiastische oder anaphorische 1) Stellung, ist natürlich ganz gleichgültig; diese rein äusserlich rhetorlschen Gesichtspunkte können in keinem Fall maassgebend sein. Wichtiger für den Inhalt ist dies, dass in dem ersten Haupttbeil des Gegensatzes zuerst das, was für die Erwähnung, und dann das, was dagegen spricht, angeführt wird; dieses Verhältniss wurde auch im zweiten Hauptglied durch Deuschles Aenderung herbeigeführt, während in der überlieferten Lesart das für und gegen, aber in umgekehrter Ordnung, durch xal verbunden erscheint, gewiss ungewöhnlich, da man doch wenigstens andig μέν, ώφέλιμον δέ erwarten möchte. Dazu kommt der von Deuschle erwähnte Widerspruch zwischen αηδές und έάν τε χαίρωσιν ατέ. Man sieht, um "hollandische") Sauberkeit und Cor-

Lambert of the

weiter herücksichtigt, da erstere Athetese von Deuschle selhat in seinen nachträglichen Besprechung übergangen, also violleicht anfgegehen worden ist, letztere dagegen von Keck in seiner Benrtheilung der Ausgahe Deuschles eine so gründliche Behandlung erfahren hat, dass eine wiederholte Erötterung nicht nothwondig scheint.

<sup>1)</sup> Die von Keek heigefügte Parenthese gibt zu erkennen, dass anch er mit dieser von Nige lach ach eingeführen Veränderung oder Erweiterung der Bedeutung des Wortes Anaphora nicht gane einversanden ist. Ee mag hier verstattet sein daran zu erinnern, dass L. von Jan in den Blättern für das bayerische Gymnasiabenhwesen III 9 den Ausdruck Parallelismus vorgeschiagen hat, der wohl anf günstüge Anfanlmer venluen darf, da der mehr im Seberz als im Ernst von mir vorgeschlagene, seinem Bruder, dem Chiammus, freilich noch hesser entsprechende Plasmus doch wohl keine Anssicht anf diese Ehre hat.

<sup>2)</sup> Keck traut den Holländern doch wohl zu viel Fanatismus und an wenig Kenntniss zn, wenn er meint, sie würden statt id ôi wegen des vorhergebenden leu... pis auch leur die verlangen. Dazn sind sie wohl im Durchschnitt zu gut helesen, als dass sie sich nicht des häufigen Vorkommens von it die hij nach vorhergebenden leur pis er rimper.

rectheit" handelte es sich auch für Deuschle nicht, sondern um tiefer gehende Forderungen; der Sokratischen Schönheit und Freiheit ist auch bei Deuschles Aenderung noch hinlänglicher Spielraum gelassen. Wenn ich nun gleichwohl in dem kritischen Auhang zu der überlieferten Lesart zurückgekehrt bin, so bestimmten mich dazu folgende Gründe. Zunächst ist es eln Umstand, der auch etwas gegen den durch Deuschles Aenderung gewonnenen Ausdruck spricht. So angemessen auch an sich und selbst in dem vorliegenden Falle die Verbindung vou αληθές und ωφέλιμον ist, so ist sie doch durch die vorhergehende Erörterung, die immer nur das ἀγαθόν (βέλτιον) als Gegensatz des ήδύ im Auge hat, weniger motiviert. Was aber den erwähnten Widerspruch zwischen ἀηδές und ἐάν τε χαίρωσιν κτέ. betrifft, so möchte ich anch melnerseits kein zu grosses Gewicht auf denselben legen, da er sowohl durch die Stellung gemildert wird, als auch durch den fast formelhaften Gebrauch des ἐάν τε . . . ἐάν τε (sive . . sive), der hier die Auffassung verstattet: 'unbekümmert darum, ob sie eine Freude daran haben oder nicht', somit also nur den oben weniger stark bervorgehobenen Begriff des andés noch einmal in Erinnerung bringt. Es bleibt also noch die Verbindung der Worte αηθές und ωφέλιμον durch καί übrig, für welche man weder Auskunft noch Belspiel in Bäumleins Untersuchungen über eriechische Partikeln findet und auch Keck nichts zur Rechtfertigung beigebracht hat. Indessen tritt bler Schmidt ein, der, Kecks Ansicht entschieden beistimmend, eine Stelle aus Sophokles und eine aus Cicero anführt, die eine ähnliche Verbindung zelgen 1). Dass ein Dichter und ein Schriftsteller einer anderen Sprache berhalten müssen, dient freilich auch dazu, die Seltenheit dieses Sprachgebrauchs darzuthun, obwohl namentlich das Beispiel aus Cicero viel Aehnlichkeit hat. Man mag daher annehmen, dass der Schriftsteller durch die Verbindung mit #af zunächst eine Gleichstellung beider Momente beabsichtigte.

ten nnd darum wohl auch in minder stricten Fällen zur Nachsicht gegen diesen Wechsel sich getrieben fühlten.

 <sup>&</sup>quot;Illed warm addrer labet, dienedl generi ajrök; val deplitapes pro cipile pår siglitapes di plane geniman esse et Saphoricum libet die Tyr. 60 rossike nærse; val rossivet; så tyå cin lever tyder övet; lê Cao rossis, et Germalaum in 90, 11 20, gluis et tanden, gal ivolg optimi trir cansae non anteponal in opera danda gratiam fortunali et potentie!"

502 D: Οὐκοῦν όητορική δημηγορία αν είη. Dass ή ποιητική aus den vorhergehenden Worten auch hier als Subject zu verstehen und also die überlieferte Lesart ή φητοφική nnrichtig ist, erkannte bereits Heindorf. Daher werden in den neueren Ausgaben nach dem Beispiel Stallhaums, der sich auf zwei Florentiner Handschriften stützte, die Worte so geschrieben, wie sie oben angeführt sind. Indessen glaubt Schmidt auch dabei sich nicht beruhigen zu dürfen, sondern kommt vielmehr zu dem Ergebolss, dass, wenn nicht ein grösseres Verderbniss anzunehmen sei, doch das Wort δημηγορία hier nicht mit Recht seinen Platz behaupte, also auszuscheiden sel. Diese Ansicht hat auf den ersten Blick etwas ansprechendes, gibt aber doch auch einigen Bedenken Raum. Sie stützt sich auf die Erwägung, dass όητορική zu δημηγορία als Attribut gefügt entweder ganz nichtssagend ware, oder, wenn es ja doch ein neues Moment hinzufügen sollte, dies wenigstens nicht in der Beweisführung des Sokrates begründet wäre 1). Diese letztere Behauptung erweckte mir zuerst Bedenken bei näherer Erwägung des Wortlautes. Hier kommen zunächst die Worte 'n ου όπτορεύειν δοχούσί σοι οί ποιηται έν τοῖς θεάτροις;' in Betracht. Diese begründen offenbar den Ausdruck όητορική, könnten also auch in ähnlicher Weise diesem vorangehen, wie oben der Ausdruck δημηγορία begründet wird durch die Worte οὐκοῦν πρὸς πολύν ὅχλον καὶ δημον ούτοι λέγονται of λόγοι; Da nun aber damit der schon vorher gewonnene Begriff der δημηνορία offenbar nicht aufgegeben werden soll, so kann wenigstens das adjectivische Wort zu δημηyoplα als Attribut hinzutreten, ohne dem Gang der Erörterung zu widersprechen, vorausgesetzt dass dadurch wirklich ein neues Moment gewonnen wird. Dieses müsste natürlich in dem Begriff von δητοφεύειν wurzeln. Schade, dass dieses Wort nur in dieser Stelle bei Platon vorkommt. Man muss sich also an den sonst vorkommenden Gebrauch halten, der am bequemsten aus dem von dem Verbum abgeleiteten Substantiv όητορεία ersehen werden kann, z. B. aus einer Stelle in dem Παναθηναικός des Isokrates2),

a. a. O. S. 19: "quam aut prorsus otiose addita tum foret "rhetorica", nulla enim concio non est rhetorica seu oratoria, aut, si vel maxine quaedam ita concioni accederet notio, haec ex Socratis certe argumentatione haudouwoum evantra estet".

 <sup>§ 2..</sup> πάντας τούτους (τοὺς λόγους) ἐάσας περὶ ἐχείνους ἐπραγματευόμην τοὺς περὶ τῶν συμφερόντων τῷ τε πόλει καὶ τοἰς ἄλλοις

in welcher dieser Redekûnstler als hochbejahrter Greis von scinem Streben und Treiben Rechenschaft gibt. Tritt hier nicht dentlich ein neues Moment zu dem hinzu, welches Platon oben für den Begriff der δημηγορία aufgestellt hat? Dieser ganze Apparat von Kunstmitteln, in denen die hauptsächlichste Stärke des Isokrates bestand, dessen aber die δημηγορία doch auch his zu cinem gewissen Grad entbehren kann und die etwas weiter unten genannten Staatsmänner, Miltiades, Themistokles, Kimon und viele audere, die Platon doch alle unbedenklich unter die onunvooos rechnete, wohl wirklich entbehrten. Um so geeigneter aber sind ehen diese Kunstmittel, die Verwandtschaft der dramatischen Poesie, die ja auch die έπισημασία und den θύουβος των άχουόντων liebt, mit der Redekunst darzuthun. Wenn wir daher auch die Verbindung όητορική δημηγορία als eine ungewöhnliche auerkennen müssen, so können wir doch das Attribut nicht einen nichtssagenden Beisatz nennen, müssen vielmehr anerkennen, dass es gerade in dieser logischen Geltung wohl begründet ist, wenn auch gleich nicht zu leugnen ist, dass das Substantiv fehlen könnte, ohne den Gang der Erörterung zu stören. Dass auch die Stellung vor dem Substantiv angemessen ist, bedarf keiner Erwähnung. Eher könnte die modale Form des Verhums eine Rechtfertigung zu verlangen schelnen. Allerdings würde, wenn die gleiche Stellung der beiden Sätze angewendet wäre, wie in dem vorhergehenden Enthymem, auch ἐστίν statt αν εξη gefordert sein; durch die Voranstellung des Schlusssatzes aber ist das Eintreten des modus potentialis sehr wohl motiviert, während, wie Schmidt richtig bemerkt, wenn man den andern Vorschlag Heindorfs, den Artikel vor δημηγορία zu setzen, annähme, dann dieser modus nicht mehr zulässig wäre.

503 C: Ε΄ έστι γε, οι Καλλίκλεις, ην πρότερον στὶ έλεγες άρετήν, άληθης, τὸ τὰς ἐπιθυμίας ἀποπιμελάνοι καὶ τὰς αἰτ τοῦ καὶ τὰς τοῦ ἐλλῶν τὰ όλ μη τοῦτο, ἀλλ' ὅπες ἐν τῷ ὑστέρφ λόγφ ηναγκάσθημεν ήμεις ὁμολογείν, ὅτι αῖ μὲν τῶν ἐπιθυμιῶν πληφούμεναι βελτία ποιοῦτ τοῦ ἀνθραποι, ταιτας μὲν ἀποτελείν, αἰ δὶ χείρα, μη' τοῦτο δὶ τέχνη τις εἰ-

Ελλησι συμβουλεύσττας, καὶ πολλών μεν ένθυμηματων γέμοντας, ούκ δλέρων δ' αντιθέσων καὶ παρισώσεων καὶ των άλλων ίδιών των έν ταις δητορείαις διαλαμπουσών καὶ τοὺς ακούσντας έπισημαίνεσθαι καὶ δορυβείν άπαγκαζουσών.

ναι· τοιούτον ἄνδρα τούτων τινὰ γεγονέναι έχεις είπειν; Dass die Stelle in dieser überlieferten Form einiges ungefüge hat, ist nicht zu leugnen. Zu den schon von Heindorf gemachten Verbesserungsvorschlägen kommt neuerdings einer von Richter (a. a. O. S. 234 f.), der, den Spuren Heindorfs nachgehend, sich alterdings durch eine gewisse Leichtigkeit vor andern empfiehlt. nămlich in den Worten 'τούτο δὲ τέχνη τις είναι' das δέ in δοκεί zu verwandeln. Merkwärdig, dass in der von Richter beigefügten Uebersetzung dieses dozei gar nicht zum Ausdruck kommt. sondern übersetzt wird, als wollte er τέχνην τινά είναι - allerdings mit Anslassung des  $\delta \hat{\epsilon}$  — gelesen wissen. Es ergibt sich daraus von selbst, dass δοκεί, welches Richter aus 499 E, worauf zurückgewiesen wird, zu entnehmen erkiärt, nicht für den Sinn nothwendig ist, sondern nur dazu dient, den Nominativ und Infinitiv zu erklären, der aber auch wohl bei der Freiheit der Sokratischen Redeweise so erklärt werden kann, wie es geschieht. dass man aus dem vorhergehenden ήναγκάσθημεν όμολογείν den Begriff ώμολογήθη entnlmmt. Diese Auffassung erkennt auch Keck ausdrücklich als richtig an, und Schmidt, der die Stelle ebenfalls einer eingehenden Behandlung unterzieht, bestreitet sie nicht; nur dagegen erklärt er sich, dass Deuschle in dem Schlussatz eine Art Anakoluthie sieht 1); was den Ausdruck betrifft, der ein grammatisches Verhältniss bezeichnet, das hier nicht hervortritt, gewiss mit Recht, obwold Deuschles Gedanke nicht eben unrichtig ist. Er wollte offenbar sagen, dass der Anfang der Aeusserung des Sokrates die Verneinung des Prädicats άγαθός erwarten liess, wofür τοιούτον, das sich nicht auf ανδρα ἀναθόν in der Aeusserung des Kallikles zurückbezieht, sondern vielmehr an die mit ὅπερ beginnende Zwischenbemerkung anschliesst, eingetreten ist\*.

504 D spricht K ratz die Vermuthung aus, dass Platon statt κόμος wohl κόσμος oder κόσμιου werde geschrieben haben. Ib Kratz in seinen spätere Benerchungen auf diese Vermuthung nicht zurückkommt, so hat er sie vielleicht selbst wieder aufgegebein, und zwar wohl mit Hecht, wie ich glubze; denn gegen ein.

Warum Schmidt diese Auffassung auch von Kratz gebilligt erklärt, ist mir unerklärlich, da ich weder in dessen Anmerkungen noch in dem Nachtrag ein darauf bezügliches Wort zu entdecken vermag. Es sebeint also bier ein Irrthum obzuwalten.

Aenderung erheben sich doch einige Bedenken. Wollte man die strengste Form herstellen, so müsste man offenbar zu κόσμιον greifen; denn eine gewisse Uebereinstimmung mit dem vorhergehenden νόμιμον scheint allerdings erforderlich, von der abzuweichen kein Grund wäre, da Platon auch sonst dies Neutrum substantivisch gebraucht 1). Allein dadurch würde die Aenderung schon gewaltsamer und der angenommene Schreibfehler unwahrscheinlicher; und gegen κόσμος spricht vielleicht ausser der Rücksicht auf eine gewisse Uebereinstimmung des Ausdrucks auch der Umstand, dass, so oft es auch Platon hier und In anderen Dialogen in dem geforderten Sinne gebraucht, er doch meistens ein ris (quidam) oder eine andere Bestimmung, wodurch seine Beziehung ausgedrückt wird, beifügt, der Ausdruck also doch wohl so ganz für sich nicht eben so gebräuchlich war, wie νόμος, Dieses Wort und diesen Begriff wollte Platon vielleicht gerade in diesem Sinne zur Geltung bringen, wie auch im Kriton2) an einer Stelle, der ein ähnlicher Gedanke zu Grunde liegt, die gleiche Verbindung erscheint. Von dem strengen Parallelismus der rhetorischen Form weicht die vorliegende Stelle ohnedies mehrfach ab; dieser würde verlangen: ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς τάξεσι νόμιμον, έξ ού έν αὐτη δικαιοσύνη γίγνεται καὶ σωφροσύνη κτέ. Durch die Hinzufügung von κοσμήσεσε und νόμος und den vermitteiten Uebergang zu der Benennung der heiden Tugenden soll offenbar der Gedanke, um den es sich hauptsächlich handelt, klarer und vollständiger hervortreten und wird zugleich jene natürliche Anmuth des Gesprächtones erreicht, durch welche sich die Sokratische Ausdrucksweise von der oft etwas einförmigen und steifen Künstlichkeit des Isokrates und anderer Redner unterscheidet. Hier ist namentlich auch die lose Form des Uebergangs mit ταῦτα δ' ἐστί bemerkenswerth.

504 E weist Stallhaum die Vermuthung Deuschles, dass αὐτῷ statt αὐτοῦ vor τοις πολίταις zu schreiben sei, nach



Gastmahl 189 A: εἶ τὸ κόσμιον τοῦ σώματος ἐπιθυμεῖ τοιούτων φόφων καὶ γαργαλιομῶν.

<sup>2)</sup> S3 C' πότερον οὐν φτέξει τάς τι τόνομοσμένης πόλεις καὶ τόν πόρθον τοὺς κοριεντάτους; καὶ τοὺν ποιούτει αξια δίτό τοι ξίθε ότας δια δίτος τος δια δίτος τος δια δίτος τος δια δίτος τος τένας δέγους, δι δίτος δίτος τος δίτος δίτος δίτος τος δίτος δίτος τος δίτος τος δίτος δίτος τος δίτος τος δίτος δίτος τος δίτος δί

seiner Art ab. Besser wäre es, er håtte in aller Kürze den Grund der Beifügung und der Stellung des Pronomens erläutert. Dass der dat. ethieus bier sehr augemessen ist, erkenut auch Keck an. Indessen behält auch Kratz den Genetiv bei\*.

504 Ε: Τί γὰρ ὄφελος, ώ Καλλίκλεις, σώματί γε κάμνοντι καὶ μοχθηρώς διακειμένω σιτία πολλά διδόναι καὶ τά ηθιστα η ποτά η άλλ' ότιουν, ο μη όνησει αυτό έσθ' ότε πλέον ή τοθναντίον κατά γε τον δίκαιον λόγον καὶ έλαττον; Diese sowohl in der Lesart als in der Auffassung etwas unsichere Stelle bespricht neuerdings Schmidt in eingehender Weise. Er kommit zu dem Ergebniss, dass η τούναντίον nicht 'oder im Gegentheil' sondern 'als das Gegentheil' bedeute und eine vollstäddige Enthaltung von Speise und Trank, eine solche, die den Tod herbeiführe, bezeichne, was sowohl durch die Rücksicht auf das vorhergehende αλλ' ότιοῦν ais auch durch den ganzen Zusammenhang gefordert sei. Die adverbiale Bedeutung sei schon wegen der Zweideutigkeit des Ansdrucks, die durch ein belgefügtes καί hätte vermieden werden können, unzulässig. Diesem Grund möchte ich nun nicht zu viel Gewicht beilegen, da durch denseiben eigentlich alle Zweideutigkeiten, deren es doch auch bei guten Schriftstellern manche gibt, ausgeschlossen würden. Zweideutigkeiten eutstehen eben dadurch, dass der sprechende und schreibende, der eben das bestimmte im Sinne hat, an die Möglichkeit des Missverständnisses gar nicht denkt, Dazu kommt, dass auch nach der anderen Auffassung der Ausdruck von diesem Fehier nicht frei wäre; denn wie sollte die oben angegebene Bedeutung so unzweifelhaft darin liegen, da doch zunächst das Gegentheil von viel Speise nur wenig Speise ist und den angenebmsten Getränken die unangenehmsten oder minder angenehmen gegenüberstehen und auch 'alles audere' nicht in 'absolut nichts' seinen Gegensatz haben kann, sowohl weil das allo is auf etwas anderes als auf Speise und Trank hindeutet. als auch weil selbst dieses andere in der gleichen Beziehung, nämlich in reichlichem Maasse und wie es am angenehmsten ist, gedacht werden muss. So wenig aber der von Schmidt geforderte Begriff deutlich durch n τουναντίον ausgedrückt erscheint, ebensowenig kann man ihn als unbedingt durch den Zusammenhang gefordert betrachten; denn wenn auch die nächste Aeusserung des Sokrates wohl eine solche Deutung zuliesse, so zeigt doch die weiter folgende, dass hier ein anderer Gesichtspunkt vorwaltet, nämlich der, dass kranken es nicht verstattet ist, jegliches Gelüste zu hefriedigen. Damit ist freilich noch keineswegs die Möglichkeit, n τούναντίον als zweites Vergleiehnngsglied zu fassen, ausgeschlossen, aber ob es dem Sprachgebrauch sehr gemäss ist, dies so auszudrücken, könute man doelt billig bezweifeln, eben weil dieser Begriff zu denjenigen gehört, welche als selbstverständliche Ergänzung des Ausdrucks leicht weggelassen werden, worüber es genügt auf Krüger \$ 49, 6 zu verweisen!). Ich glaube also, dass, wenn der Schriftsteller den zweiten Gegenstand der Vergleichung ausdrücklich zu bezeiehnen für nöthig befunden hätte, ein bestimmterer Ausdruck gewählt worden wäre, als ein solcher selbstverständlicher, der auch in der blossen Verneinung des διδόναι ατέ, gefunden werden könnte. In der That liegt hier ein Fall vor, wo im deutsehen einfach der Positiv zu setzen ware, wie das besonders bei auervov, où yeiρόν ἐστιν²) u. dgl. bemerkt wird, wo wir sagen: es ist oder ware gut. So ist hier doch eigentlich der Sinn: was ihm nichts hilft, sondern vielmehr schadet, oder ihn nicht stärkt, sondern vielmehr sehwächt, so dass der negative Ausdruck nur mehr des Contrastes wegen und zur Hervorbebung des Gegentheils dastelit. Hier hat sich nun nach einer gewissen Neigung des griechischeu Sprachgebrauchs zum comparativischen Ausdruck an das δυήσει noch πλέον angeschlossen und dadurch die weitere Veränderung herbeigeführt. Dass aber der Uebergang von dem, was verneint wird, zu dem, was behauptet wird, sehr angemessen durch n τουναντίον (oder im Gegentheil) bewirkt wird, ist kaum zu bestreiten; er findet sich ziemlich ähnlich unten 515 E3). Auch hler ist das zweite Vergleichungsglied zu βελτίους zu ergänzen. nämlieh 'als sie vorher waren', und daun mit η τούναντίου der Uebergang zu dem gemacht, was Sokrates eigentlich be-

So könnte es gleich unten 505 B statt οῦτω γάο που αὐτῃ ἄμεινον τῆ ψυχή auch heissen: τοῦτο . . . ἄμεινον . . ἢ τούκαντίον. Dagegen gleich darauf: τὸ κολάξεσθαι ἄφα τῆ ψυχῃ ἄμεινόν ἰστιν ἢ ἡ ἀκολασία, auch nicht ἢ τούναντίον.

<sup>2)</sup> Z. B. Apol. 19 A: βουλοίμην μὲν οὖν ἄν τοῦτο οὖτω γενέσθαι, εἰ τι ἄμεινον καὶ ὑμέν καὶ ἐμοί, καὶ πλέον τί με ποιῆσαι ἀπολογούμενον. Phaed. 105 A: πάλιν δὶ ἀναμιμνήσκου οὐ γὰς χείρον πολλάκις ἀπούτεν.

<sup>3)</sup> άλλα τόδε μοι είπε έπι τούτω, εί λέγονται 'Αθηναίοι δια Πεςικλέα βελτίους γεγονέναι, η παν τούναντίον διαφθαρήναι ύπ' έχείνου.

liauptet. Dass das verstärkende πάν beigefügt ist, gehört zu der undrüdulenle fröhung des Ausdrucks, die nicht überall gefordert sein kunz; aber auch eine Belfügung von zuf kann man nicht geraden für nöblüg erachten, da sie hier sechon wegen des den genden zuf bei Elartov sich weniger empfahl. Nur an der Hänfung des Ausdrucks durch das beigefügte zurzi zr ziv δi-zunov λόγον könnte man etwa Anstoss nehmen; sie rechtfertigt sich aber vielleicht als Gegengewicht gegen die im übrigen hervortretende Abenwächung des Ausdrucks). Überigens scheint Schnidt nicht mit Hein dorft, dessen Auffassung er theilt, die Beifügung eines  $\overline{\gamma}$  vor Xurd zur z. d. λ. für nöhlig zu halten, sondern mit Stallbaum, der sich freilich nicht näher darüber ausspricht, ein Asyndeton anzunehmen.\*

506 B: βούλομαι γὰρ ἔγωγε καὶ κἀντός ἀκοῦσαί στο καὶτοῦ διάντος τὰ ἐπίλοιπε. Was S ch mid I geen Asts und Wagners Uebersetzungen sowohl als Commentaren, sogar in dem von Ast selbst, arn Amerkenung gebracht. Bemerkenswerth môchte es etwa sein, dass Heindorf ἀκοῦσαι σοῦ schrieb, ohne sich inher diese Veränderung, die wohl als Verbesserung gemeint war, mit Recht aber keine Nachfolge gefunden hat, niher auszusprechen. Nicht ganz vermag ich mit Schmidt in der Auffassung des και ἀντός jū der folgenden Antwort des Sokrates übereinzu-

Dazu ist auch εσθ' ore ('manchmal' statt 'in der Regel') zn rechnen. Diese Lesart stammt freilieh nur ans einer, sonst pieht eben maassgebenden Handschrift, hat aber, naebdem es bereits von Cornarius hergestellt worden, allgemeine Anfnahme gefunden; nur Ast vertheidigt das üherlieferte fod' ore und erklärt es durch Vergloichung von Staat VI 507 C und einigen Stellen aus Eryxias 'est qua i. e. alqua ratione, irgendwie'. Den Grand, dass der Genuss von vielen Speisen u. s. w. nicht bloss hisweilen, sondern immer einem kranken sehade, kann man freilleh nicht gelten lassen; dagegen würde jedenfalls die neuere Heilknust, die so oft essen, trinken und schlafen als einziges Heilmittel empfiehlt, Einsprache erhehen; aber auch nnsorem Philosophon kann man diese Ansieht nieht ohne woiteres zuschreihen, wenigstens sie nicht ans 505 A entnehmen, da dort erstens das sic exoc elners vor ordenors dieses auch mildert und das 'niemals' zu einem 'in der Regel nicht' umgestaltet, und zweitens nnr davon die Rede ist, dass die Aerzte den kranken in der Regel nicht erlanben, sich mit dem, wornach sie gerade Verlangen tragen, anznfüllen.

stimmen '). Der Ausdruck scheint mir einfach darauf zu denten, dass, wie Gorgias gewissermassen statt und im Namen des Kailikles die Fortfübrung durch Sokrates wünscht, so auch Sokrates die fortgesetzte Theilnahme des Kallikles wünschte.

506 D wird neuerdings auf Grund handschriftlicher Ucberlieferung, die jedoch nur getrübt in der besten Handschrift erscheint, gelesch: 'Αλλά μὲν δή η γε ἀρετή έκάστου καὶ σκεύους και σώματος και ψυτής αυ και ζώου παντός οὐ τῶ εἰκή χάλλιστα παραγέγνεται, άλλα τάξει και δρθότητι και τέγγη ήτις έχάστω παραδέδοται αὐτών. Deuschle schloss mit Koraes und Hirschig κάλλιστα in Klammern. Darüber bemerkt Keck, es sei ihm unklar, warum Deuschle dies gethan habe, Das ist nun freilich verwunderlich, da Keck die Antwort auf seine Frage bel Piatou selbst håtte finden können, indem Sokrates gleich darauf folgernd fragt: τάξει άρα τετανμένον καὶ κεκοσμημένου έστιν ή άρετη έχάστου, die Tüchtigkeit und Vortrefflichkeit eines Gegenstandes also einfach in die regeirechte Ordnung und Einrichtung setzt, nicht dieselbe nur am schönsten darin hervortreten lässt. Man kann nun etwa entgegnen, das sei doch kein so grosser Unterschied; man dürfe nicht alles axouset λόγω nelimen; aber man kann es doch nicht geradezu unbegreiflich finden, wenn ein anderer dies thut, da dies doch wohl in der Regel das bessere ist. Auch Stallbaum erklärt sich gegen die Streichung des Wortes und findet, dass dasseibe dadurch gereclitfertigt ist. .. quod apern modo latissimo sensu dicta est, ut etiam rebus sit attributa". Diese Rechtfertigung will offenbar auch nicht viel besagen, da ja ganz das gleiche auch von der folgenden Frage gilt. Man kann also nur etwa annehmen, dass die wiederholte Formulierung des Gedankens in weiterfolgernden Fragen, die offenbar dazu dient, demselben mehr und mehr die zweckentsprechende Fassung zu geben, ebendadurch in der ersten Fassung auch solche Elemente rechtfertigt, die später in dem concentricrteren Ausdruck als ungehörig beseitigt werden. Am

<sup>1)</sup> Schmidts Works Insten: "Iom sero in Soeratis, quod deiseepa se-quitar, responso pro sul miros fibios pir un Kalikutis votra distirgiarpo expecture quidem possia arivis pir fibios de K. "("Nan ich selbity witrel retilich lieber mich noch mit dem K. unterreden"), iedeligueda annen quae leganter wiedrauf let esce, un so enusciole comprehendaria socrate sententiae duse: "Bog quoque celin ad finem perduci disputationem et libenter quidem colloparere porro com Califete"

meisten Gewicht mag indessen zur Beibehaltung des Wortes die Thatsache der Ueherlieferung laben, der auch schliesslich Deuschle Rechnung getragen zu haben scheint, da er in der kritischen Erörterung in den Jahrbüchern die Stelle ganz übergelit.

508 C will Hirschilg τοῦ ἐθελουτος als Glossem von ἐπὶ τῷ βοπλομένες getilgt wissen, und Kratz stimmt him bel, weil er den Wechsel des Ausdrucks für unmotiviert und beirrend bält. Ohlettleres wirklich der Fall ist, möchte doch zu berweifeln sein. Beachtenswerth ist, was schon Heindorf üher diesen Wechselbemerkt. Der zweite Grund, den Kratz geltern macht, dass "in dem erklärenden Satze (ἄν – βοὐληνατ) dasselbe Verbum erwartet wird, wie in dem zu erklärenden", scheint auf einem Misserständniss zu beruhen; dem der erwähnte Nebensatz darf eben nicht als Erläuterung zu ἄσσχε ... ἐθελουτος betrachtet werden, sondern gehört zu ἐμεl ἐθ ἐ al τὸ βουλομένο.

508 Ε΄: ται τα μετά τω μετά των τοξε πορόσθε λέγοςς ούτω φινέντω τεί. Dass hier durcht die drei gleichbedeutenden Ausdrücke des guten fast zu viel gelhau scheint, ist nicht zu verkennen. Daher strich Deuschle das ἄνου. Ich würde ihm gerne beigestimmt haben, wenn nicht die sonst vorkommenden Fälle von Häufung sinnerwandter Ausdrücke — s. oben zu 4930 e. Vorsicht geboten hätte. Dech erregt der vorliegende Stall vielleicht mehr als ehn audderer gerechte Bedenken, die übrigens von Keck nicht anerkannt werden.

Kratzens Erklärung 1) nicht richtig zu sein, sondern etwas gesuchtes in die Worte hineinzutragen scheint. Eher könnte man 462 E, wo zuerst eine ähnliche Redensart?) angewendet wird, eine Beziehung auf eine vorhergehende Aeusserung des Gegners ansgedrückt fluden. Zu dieser Ansicht bekennt sich auch wirklich Deuschle, dessen Bemerkung zu jener Stelle ich unverändert beibehielt, jetzt aber gerne geändert sähe. Denn die Aeusserung des Sokrates zeigt doch deutlich in ihrem weiteren Verlauf, dass er mit dieser vorbagenden Wendung doch eigentlich nur den für Gorgias keineswegs schmeichelhaften Begriff der xolaxela elnleiten will. Stallbaums Bemerkung zu der vorliegenden Stelle bezieht sich hauptsächlich auf den heiklen Unterschied von καί εί und εί καί, welch letztere Form 486 C zur Anwendung kommt. Es ist hier nicht meine Absicht, die zwischen Bonitz und Deuschle über diese beiden Formen geführte Erörterung wieder aufzunehmen, wozu keine Veranlassung gegeben ist, da der Widerspruch weniger materieller, als formeller Natur war. Stailbaum halt den von G. Hermann aufgestellten Unterschied fest, der sich in den beiden hier vorliegenden Fällen allerdings mit einiger Plansibilität anwenden lässt. Indessen ist uicht zu übersehen, dass bei den Beispielen, von welchen Hermanns Erörterung ausgeht, auch die modalen Verhältnisse in Betracht kommen, und dass auch bei el zal der Modus der Unwirklichkeit vorkommt. Wie schwer es übrigens ist, gerade von so geläufigen Ausdrücken die Bedeutung sich klar zum Bewusstsein und zum Ausdruck zu bringen, dies zeigt eine Vergleichung der in den gebrauchtesten Grammatiken gegebenen Bestimmungen. Eine Uebereinstimmung mit der Hermanuschen Unterscheidung könnte man bei Bäumlein und Aken annehmen, insofern beide, wie jener, den Unterschied von etiamsi und quamquam (etsi) zur Vergleichung heranzieheu; in dem Partikelwerk drückt sich ersterer übrigens ganz übereinstimmend mit Curtius aus, welcher den Unterschied darein setzt, dass bei εί καί der Vordersatz, bei καὶ εί der Nachsatz ein steigerndes auch enthält, eine Bestimmung, die natürlich

Sie lautet: "mit Ironie (denn das Bild ist ja nicht bloss treffend sondern edel): "meine Gleichnisse haben bis jetzt vor dir keine Gnade gefunden, und so wird dir vielleicht auch das folgende wieder unpassend erscheinen"".

Μὴ ἀγροικότερον ἢ τὸ ἀληθὲς εἶπεῖν. Polos hatto 461 C gesagt: ἀλλ' εἰς τὰ τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ ἀγροικία ἐστὶ τοὺς λόγους.

so zu verstehen ist, dass, da der Nebensatz ja doch nur ein Bestandtheil des Hauptsatzes ist, das steigernde zal sich auf diesen zu einer Einheit des Gedankens zusammengefassten Bestaudtheil bezieht. Beide, Curtius und Bäumlein, fügen die Bemerkung bei, dass die Verschiedenheit der Bedeutung in manchen Fällen sehr gering sei. Diese Ansicht billigt wohl auch Bonitz, wie sie sich denn wirklich auch dadurch empfiehlt, dass sie sich streng an die Form des Ausdrucks häit. Etwas anders, wenn auch nicht mit wesentlicher Abwelchung drücken sich Kühner, Krüger. Madvig aus. Ich habe mich in meiner Ausgabe mit einer Verweisung auf Krüger, d. h. eben auf die betreffende Grammatik, die dem Schüler zu Handen ist, begnügt, obwohl anzuerkennen ist, dass unter den von Krüger angeführten Beispielen eigentlich keines dem vorliegenden Fall, in welchem der Nebensatz doch nur formell, nicht materiell, einen Bestandtheil des im Hauptsatz ausgedrückten Gedankens bildet, ganz entspricht,

509 B that Kratz wohl, die überlieferte Lesart τον άδαχούντα herzustellen statt der Vulgata το άδα-χούντα. Denn ohwohl die Entstehung eines Verderbnisses nahe lag, so spricht doch kehn triftiger Grund gegen die Ueberlieferung der Handschriften.

509 C möchte es wohl gerathen sein, der Interpunction Stallbaums, welcher nach xal τάλλε οὖτως ein Kolon setzt, zu folgen, um dadurch die selbständigere Fassung des folgenden mit ώς beginnenden Satzgliedes zu motivieren. Die ganze Periode ist überhaupt ein merkwürdiges Beispiel für die Külmhieit, mit welcher die Schrittsprache der Griechen, insbesondere Platons, die logischen Verschiebungen der mündlichen Rede nachzuahmen wagt.

510 A bieten die Handschriften öxog μή ἀδικχίσομεν, wofür nach Heindorfs Vorgang, der einen Soldeismus darin erkennt, von den meisten Herausgebern ἀδικχίσομεν hergestellt wurde. Stallbaum macht eine Ausnahme von dieser Pratisigewiss mit Recht; denn der canon Dawesianus ist von der Theorie längst aufgegeben, obwohl noch Nadvig (Synt. § 123) öxogcum fut. als die gewöhnliche Form, den Coujunctiv des Präsens und des zweiten Aorists als minder gewöhnlich, den Conj. des sersten Aorists im Activ und Medlum sogar als sehr selten bezelchnet. Die Beobachtung des Tlattbestandes, wie er in den Ausgaben der Schriftsteller vorliegt, ist gewiss richtig; dieser Thatbestand ist aber kein reiner, sondern durch willkärliche Aenderungen, wie an der vorliegenden Stelle, in der das Futur aller diplomatischem Grundlage entbebrt, vielfach gefalschter. Um son och wendiger ist es, in allen solchen Stellen, in welchen die Dawesische Regel die handschriftliche Ueberlieferung verdrängt hat, diese wieder herzustellen. Dies gilt auch 480 AB.

511 Α: Οὐχοῦν τὸ μέγιστον αὐτῷ κακὸν ὑπάρξει μοςθηρῷ ουτι την ψυγην και λελωβημένω διά την μίμησιν του δεσπότου καὶ δύναμιν. Deuschie hat die heiden letzten Worte als ungehörigen Zusatz durch Klammern ausgeschieden, übergeht aber die Stelle in der späteren Begründung seines kritischen Verfahreus 1); ob, weil er eine weitere Erörterung nicht für nöthig hielt, oder weil er auf dieser Acnderung nicht mehr bestehen zu müssen glaubte, ist auch aus dem Handexempiar des Verstorbenen nicht zu ersehen. Stallbaum weist dieselbe zurück mit der Uebersetzung: eo quod dominum suum imitatur eiusque potentia nititur. Er versteht somit unter δύναμιν die Macht des Herrschers und nimmt somit eine verschiedene Beziehung desselben Genetivs zu den beiden Substantiven an; andere, wie Schleiermacher, denken an den Einfluss des Freundes auf den Herrscher, wobei sie wohl die kurz vorhergehenden Worte καὶ παρά τούτω μέγα δυνήσεται im Auge hatten, oder, wie Jahn, an "seine eigene durch μίμ. τοῦ δ. erlangte Macht", Keck (a. a. 0. S. 426) lässt diese Auffassung nicht gelten, will aber auch von einem Glossem nichts wissen, da vielmchr das Wort δύναμιν an einen zur Vollständigkeit nothwendigen Begriff eringere, der aber nur dann in vollkommner Kiarbelt hervortrete, wenn man den als verstümmeit zu betrachtenden Ausdruck ergänze und etwa schreibe καί δύναμιν του άδικειν κεκτήσθαι. Den Artikel zu dem Infinitiv vermisst Keck also nicht und stimmt somit wohl der Bemerkung liermanns zu Kriton 44 B bei; sonst würde er κεκτήσθαι weggelassen haben. Ich will auf diese Frage hier nicht näher eingehen, da ich doch auch der Behauptung nicht ganz beistimmen kann, dass dieser Zusatz für den Sinn nothwendig sei. Was Sokrates beweisen will, ist doch nur dies, dass das Streben nach Macht und Sicherheit im Staate zur Uebereinstimmung mit dem Charakter des Machtbabers führt und aus dieser die eigene Schlechtigkeit der Seele erwächst, welche für ihn das grösste

Fleckeisens Jahrbb. 81, 7 S. 486 ff. Crox, Beiträge.

Uchel ist. Dies geht deutlich aus der weiteren Erörterung, hesouders 513 BC, herven. Das Redenken heibt also doch bestehen und die von Keck bestrittene Möglichkelt der Entstehung eines Glossems wäre eben durch die Rückslicht auf die ohen anseighirten Worte gegehen. Ueberdies befriedigt der von Keck empfohlene Zusatz nicht einmal hinsichtlich des Gedankens vollstadig; denn öbveµur voß döuxxfu heistz am Ende jeder; bei dem Frennde des Gewaltherrschers handelt es sich darum, eingerichtet zu sein: źnt ön din zei wie da xinter a döuxiv xai xax zu zux zu zu lesen, würde zwar für den Sinn nichts ungehöriges bringen, möchte aber doch vielleicht nicht allen Ansprüchen der Form gemügen. So schien es das gerathenste, die Worte, wie sie überleifert sind, zu belassen.

511 D stellte ich die seit Bekker verdrängte, von Buttmann und Ast vertbeidigte Lesart διαπραττομένη statt der urkundlich schlechter beglaubigten διαπραξαμένη in dem kritischen Anhang meiner Ausgabe wieder her. Auch Kratz, der διαπραξαμένη im Text belassen hatte, erklärt sich jetzt a. a. O. S. 131 für die andere Lesart mit der schon von Buttmann und Ast gegebenen und sich von selbst anbietenden Erklärung. Eigentümlich ist ibm die Behauptung, dass die in so vielen Ausgaben. auch in der seinigen, beibebaltene Lesart "geradezu unmöglich" sei, da sie mit Nothwendigkeit zu dem lächerlichen Satz führen würde, dass auch die Beredsamkeit von Aegina nach Atben sich rettet. Dies scheint mir nun eine Ueberspannung des Beweises zu sein; denn in Bezug auf die folgende Specialisierung wird durch die eine oder andere Lesart nichts geändert; das vorhergehende ταὐτά bleibt immer dasselbe, mag es διαπραττομένη oder διαπραξαμένη heissen, und bezieht sich eben nur auf das allgemeine der Lebensrettung; der Unterschied ist eben nur der, ob ein einzelner Fall oder die ganze berufsmässige Praxis ins Auge gefasst wird. Ja der Umstand, dass im folgenden durch έπράξατο κτέ, der einzelne Fall zur Veranschaulichung der Praxis bezeichnet wird, könnte sogar für den Aorist geltend gemacht werden, wie dies von Staltbaum wirklich geschieht.

In den folgenden Worten uimmt Kratz an der allzugrossen Billigkeit des Fahrpreises für eine ganze Familie mit ihrer Habe von Aegypten nach Athen Anstoss und will καὶ παίδας καὶ γυναίκας — letzteres auch wegen des unpassenden Pharalis, den

Naber mit Beistimmung Hirschigs in den Singular verwandelt, und der auffallenden Stellung - ausgeschieden. Man wird, wenn auch mit einiger Zurückhaltung, welche die Schwierigkeit des Urtheils in solchen Dingen auferlegt, gern beistimmen. Fast zu noch grösserem Bedenken könnten kurz vorher die Worte: n οὐ μόνον τὰς ψυχὰς σφίζει, ἀλλὰ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα έχ των έσχάτων χινδύνων, Anlass geben, da man nicht recht siebt, was τὰ σώματα nach τὰς ψυχάς eigentlich bedeuten soll. Man könnte daher wohl geneigt sein, ersteres für ein Glossem oder eine vermeintliche Verbesserung mit Rücksicht auf 512 A, wo beide Ausdrücke ihre volle Berechtigung hahen, anzusehen, wenn man nicht die In der Bemerkung zu d. St. (vgl. auch die Anm. v. Kralz) gegebene Erklärung gelten lassen will, Denn σώματα ln Verbindung mit χρήματα in der sonst wohl zulässigen Bedeutung von δούλα σώματα zu verstehen, will sich doch nicht recht schicken, eher könnte man es noch allgemeiner von den Angehörigen, die unten durch zal zaidas zal zvratxas specialisiert werden, gesagt denken.

512 A erklärt sieh Kratz jetzt auch für das von Deuschle in den Tett gesetzte δνήσει statt δνήσειεν, nachdem er früher das von Heindorf vorgeschlagene δνήσειεν δτν, das sich durch noch grössere Leichtligkeit der Aenderung empfiehlt, aber an Angemessenheit etwas nachstelb, vorgezogen hatte.

512 D. Ueber diese vielbesprochene und behandelte Stelle, die nach Kecks eingehender und umsichtiger Erörterung (a. a. O. S. 427 f.) zu einer im wesentlichen überelnstimmenden Gestaltung und Auffassung gelangt ist?), bedarf es ehen darum keiner

<sup>1)</sup> löch babe hier zunichet die Ausgehe von Kratz im Ange, die 1956 ornehen ma, wie Keek, zu der von Hermann verlatseusen Leuart Bekkers zurückkehrt. Zu bemerken ist, dass in demselhen Jahre, nie wielehem Kecks Recension erseichen (1951), anch Akens Schrift Grundzige der Lehre von T. n. M. ans Liebt trat, in welcher auch die vorlegende Stelle herfeitskichtigt wird. Aken hält ehenfalls die Lesart Bekkers fest, unterscheidet sich aher dadurch von Kecks Auffasanng, dass or die Erklärung als Prage fern hält, Spitzer bekänpft derselbe noch in einem besonderen Anfanta der Zeitsehrift für das Oymassich wesen (21, 4) die Einmischung der Ironie in die Erklärung das Ausdrucks durch på mit Conjanotiv. In der That wird man das Ethos der Stelle ohne diese Beigabe richtiger erfassen. Keck sebeitni dem Besterben einer lebendigen und geistreichen Anfansung des Ausdrucks der Pata biweilen des gelten zu wiel zu than. Einen selchen Fall nder That biweilen des gelten zu wiel zu than. Einen selchen Fall

weitläufigen Auseinandersetzung mehr. Nur über den einen Punkt, In Bezug auf den Keck meine Ansicht berichtigen zu müssen glaubt, möchte ich mich mit einem Worte aussprechen. Er beirifft die Fragesätze mit μή. Ich nehme eine ursprüngliche Verwandtschaft mit den Ausdrücken der Befürchtung an; Keck lässt dies nicht gelten, scheint mir aber durch seine Exemplification dies gerade zu bestätigen. Apol. 28 D erklärt Keck: "Du meinst am Ende, Anytos habe sich um Tod und Gefahr bekümmert," kommt also gerade zu der Wendung im Dentschen, die ich zu 25 A angewendet habe. Allein diese Weudungen sind doch nur verschiedene Abstufungen des gleichen Grundgedankens; hast du es etwa gethan? du hast es doch wohl nicht gethan? am Ende hast du es gethan - hier ist schon die Form der Frage etwas zurücktretend - ich fürchte, du hast es gethan. Dasselbe gilt für alle von Keck berührten Siellen, auch für die aus Menon 89 C, der Keck eine besonders zwingende Kraft zuschreibt. Er erklärt sie: "aber ob wir nicht mit Unrecht dies eingeräumt haben? gleichbedeutend mit: wir haben doch wohl mit Unrecht dies elngeräumt". Dass dies nicht weit entfernt ist von 'ich

sehe ich in seiner Schlussbemerkung zu dieser Stelle, die folgendermanssen lantet: "Nachdem S. ironisch gedroht hat: 'nimm dich in Acht, dass nicht das Edie und Gute etwas ganz anderes sei als Retten und Gerettetwerden', führt er mit jener Litotes, die zugleich das Zeichen der Feinheit und Ueberlegenheit ist, fort: 'denn ob nicht der wahre Mann diesc Frage, wie lange er leben werde, auf sich beruhen lassen und fern davon sein muss am Leben zu hangen, statt dessen vielmehr - nur forschen muss, wie er die ihm gesetzte Lebensfrist am besten verlebe?' und nun rührt sich in S. wieder der Schalk. indem er an den letzten Satz die Ironische Frage knüpft: 'vielleicht indem er sich dem Regiment, unter welchem er lebt, ähnlich macht? " Dass in dieser Fassung das τοῦτο μέν, το ζην οποσονδή 200303 nicht in ganz entsprechender Weise wiedergegeben wird, kommt nicht in Betracht, da dies auf Rechnung des freieren Ansdrucks zu setzen ist; wichtiger dagegen ist, dass in dieser Darstellung der erust eindringliche, fast warme Ton, der gerade mit den Worten αλλ' ω μαnages wie. angeschlagen wird, fast verkannt zu sein scheint. Aken (a. a. O. § 170) scheint übrigens του γε ώς άληθώς άνδρα zn ζην zu beziehen, da er zn έατέον έστίν ergünzt τῷ ἀνδφί. Da derselbe, so viel ich sehe, in der Grammatik auf die Construction der Verbaladiective nicht näher eingeht, so weiss ich nicht, ob er die allerdings merkwürdige Construction des unpersönlichen Ausdrucks mit dem Accusativ statt des Dativs nicht anerkennt, die doch wohl hinlänglich durch Beispiele gesichert ist.

fürchte, wir haben dies mit Unrecht eingeräumt', wenn natürlich der Ausdruck nicht in seiner ganzen Strenge, sondern als Redewendung gefasst wird, ist doch wohl einleuchtend. Die modalen Verhältnisse brauchen nicht näher erörtert zu werden, da darüber schon an den betreffenden Stellen das nöthige gesagt ist und die Grammatiken auch hinreichende Auskunft geben. Uebrigens ist zu bemerken, dass Stallbaum in der dritten Auflage, die ebenfalls 1861, also nach Hermanns und Deuschles Ausgabe und gleichzeitig mit Kecks Recension berauskam, die von diesen empfohlene Lesart und warm belobte Auffassung verliess und sich sehr bedeutend der von Keck bekämpften Constituierung und Erklärung Deuschles näherte. Er schreibt nämlich: μη γάρ τοῦτο μέν, τὸ ζήν οπόσον δε χρόνον, τον κτέ. Offenbar ergriff auch ihn das Bestreben, die Lesart des Clark. und Vat. Δ ὁπόσον δέ aufzunehmen, wozu er sich um so mehr getrieben fühlte, als er auch in der zweiten Auflage ὀποσονδή doch ganz ebenso wie όπόσον aufgefasst hatte. Ob er übrigens, wenn er sich einmal auf diesen Weg begab, nicht auch in der Aufnahme von αὐτό statt τοῦτο hātte Deuschle folgen sollen, mag billig gefragt werden \*.

513 A ist Stallhaum genießt, wegen der Unsicherheit der Lesart τöj oder röu Aθηναίων, dieseu Zusaltz gauz fallen zu lassen, was wohl in Rücksicht auf die vorhergehende Erörterung und das folgende Wortispiel nicht zu empfehlen sein möchte. Ob aber nicht am Ende die hestbeglaubigte Lesart τöj δήμα τῶν Αθηναίων hier, wo doch vor allem der Gegensatz mit dem oben erwähnten dözerörig in literatenk kommt, zulässig erscheint, kann nach Krägers Erörterung in den hist, phil. Studien gefragt werden\*.

514 A: El σὖν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὁ Καλλάκλεις λημομοίε γαρίξεντες τῶν πολιτικῶν ποργιμέτον ἐπὶ τὰ οἰκοδομεκά κτί. So schrieb ich mit Stallbaum die Stelle auf Grund der bestbeglaubigten Lesart und erklarte dem λοτίε πράξεντες in Uebereinstimmung mit dem später folgenden ἐπιχεισήσαντες δημοσιενίεν durch die Bemerkung, dass durch denselhen der Schritt in das öffentliche Leben als ein bereits unternommener bezeichnet werde, während die gewöhnliche Lesart πράξεντες ihm als einen erst beabsichtigten erscheinen lasse. Dagegen erklärt sich Kratz (a. a. O. S. 135) mit der grössten Entschiedenheit, Indem er behauptet, der Aorist habe die ihm von mit zugeschriebene Bedeutung in verhältnismässig weitigen Fälten, und

auch in diesen liege sie schwerlich im Tempus, sondern zunächst im Verbum selbst und seiner Bedeutung. Dies kaun ich nun hinwiederum meinerseits nicht zugeben. Irre ich nicht, so meint Kratz solche Verba, deren Präsens einen Zustand bezeichnet, wie ἄρχειν, βασιλεύειν, Ισχύειν u. dgl., deren Aorist das Eintreten in diesen Zustand bezeichnet; vgl. unter 519 D στόντας δὲ δικαιοσύνην. Wie soll aber die Bedeutung des Verbums bewirken, dass der Aorist das Eintreten bezeichnet, da doch chen diese Bedeutung an die Aoristform geknüpft ist? Ich weiss wohl, dass Baumlein in seiner Grammatik sich ähnlich ausdrückt: das ist wohl eine Folge seiner Begriffsbestimmung des Aorists, bei der die Uebereinstimmung der Formation mit dem Futurum nicht in Betracht kommt; durch diese bilden aber Futur und Aorist neben Präsens und Imperfect einer- und Perfect und Plusquamperfeet andererseits eine zusammengehörige Gruppe, für welche kaum ein anderer gemeinsamer Begriff kann aufgefunden werden, als der des Eintretens der Handlung, des Zustandes, Dieser Bildungseharakter kommt in der Tabelle bei Curtius zu ihrem Rechte, mehr als bei Aken, obwohl die Verbindung von Zeitstufen und Zeitarten mir einiges Bedenken erweckt. Doch ist bler nieht der Ort, eine Theorie der Tempora zu entwickeln; hier genügt es vielmehr, durch Hinweisung auf verbreitete Grammatiken, wie Krüger, Curtius u. a. darzuthun, dass diese Auffassung des Aorists nicht so unbedingt abgewiesen werden kann, als dies von Kratz geschieht. Andrerseits ist nun freilich nicht zu leugnen, dass damit noch nicht über den Sprachgebrauch entschieden ist. Es mag daher immerhin als ein problematischer Versuch, die bestbeglanbigte besart zu rechtfertigen, angeschen werden, zu übersetzen1): Wenn wir nun, nachdem wir in die öffentliche Thätigkeit eingetreten, unter den bürgerlichen Geschäften einander zum Bauwesen ermunterten u. s. w., wobei nicht zu übersehen ist, dass das Particip im Anschluss an das hypothetische Verhältniss aufzufassen ist, und es mag daher auch bei der nun einmal bestehenden Unsicherheit der Ueberlieferung jedem unbenommen bleiben, mit Hermann an

Ich sehe eben zu meiner eigenen Ueberraschung, dass ich nur Sehleiermachers Uebersctzung auszuschreiben brauchte, die mit engstem Anschluss ans Original so lautet: Wenn wir nun in die öffentlichen Geschäfte einertreten einander zurrdeten u. s. w.

der älteren Vulgata  $(\pi \rho d \xi o \nu \tau \epsilon_S)$  festzuhaltén, die unzweifelhaft einen bequemen und dem Zusammenhang wohl entsprechenden Sinn bietet \*.

514 Ε: καὶ εί μὴ ηὐρίσκομεν δι' ήμᾶς μηδένα βελτίω γεγονότα τὸ σῶμα . . . πρὸς Διός, ώ Καλλίκλεις, οὐ καταγέλαστον αν ήν τη άληθεία είς τοσούτον άνοίας έλθείν άνθρώπους, ώστε πρίν ίδιωτεύοντας πολλά μέν δπως έτύχομεν ποιήσαι, πολλά δὲ κατορθώσαι καὶ γυμνάσασθαι Ικανώς τὴν τέχνην, τὸ λενόμενον δή τοῦτο έν τῷ πίθω τὴν περαμείαν έπιχειρείν μαυθάνειν, και αύτούς τε δημοσιεύειν έπιχειρείν καὶ άλλους τοιούτους παρακαλείν; ούκ ανόητον σοι δοκεί αν είναι οῦτω πράττειν: Ich habe die Klammern, durch welche Deuschle die Worte είς τοσούτον άνοίας έλθειν άνθρώπους ώστε ais Glossem ausschied, entferut, ulcht als ob ich unbedingt dem Urtheil Kecks beitreten wollte, der, wie gewöhnlich, nicht den geringsten Grund zu einem Bedenken entdecken kann; vielmehr glaube ich, dass das schon von lleindorf beanstandete άνθοώπους, welches freilich Deuschle selbst nach dem Vorgange Buttmanns zu rechtsertigen sucht, nicht bloss nach nipfoxoμεν δι' ήμας, sondern auch vor έτύγομεν doch etwas auffallend erscheint und auch die von Deuschle hervorgehobene Weitschweifigkeit des Ausdrucks nicht wohl verkannt werden kann; denn lächerlich ist doch wohl das Verfahren eben deswegen, weil es thöricht ist; das lächerliche besteht eben im thörichten, und es könnte darum immerhin genügen, dass dieser Begriff in der Schlussfrage ausdrücklich zur Geltung kommt, so dass die oben eingefügte Erwähnung allerdings nicht bloss überflüssig, sondern wegen der Abhängigkeit mehrerer Infinitive von einander auch etwas schieppend erscheint. Dass freilich auch dieser Umstand nicht unbedingt die Ausscheidung der fraglichen Worte fordert, ist zuzugeben, da die griechische Rede und besonders eine solche Kunstform, welche auf der Nachbildung der mündlichen Rede hernht, in dieser Hinsicht schon etwas wagen kann, weswegen ich denn auch den Satz in seiner ganzen schleppenden Breite unbemängelt in den Text nahm.

So stimme ich also wohl in dem Schlussresultat dieser kritischen Frage, mit Keck überein, nicht aber in der exegetischen Eritterung über die Worte έν τῷ πίθρι τὴν περαμείαν ἐπιχαρείν μενθύνειν, weiche Keck daran knöpft. Diese sollen nicht beleuten, mit dem grossen oder schweren anfangen satu mit dem kleigen und leichten, sondern die Thorheit soll vielmehr sowohl hier als in der entsprechenden Stelle des Laches dariu bestehen. dass manche Politik und Pädagogik betreiben "wie das edle Töpferhandwerk, zu dem man keine Vorstudien nöthig hat," Indessen sieht man in diesem Falle nicht recht ein, warum dann ἐν πίθω beigefügt ist, weil ja der Thon bei jeder Art von Gefässen, die die Ungeschicklichkeit des Lehrlings verdirht, wieder verwendet werden kann; und sollte wirklich bei der Töpferkunst, deren Gebilde aus der Blüthezeit Athens, was die geschmackvolle Schönheit der Form hetrifft, sich gewiss den vorzüglichsten Industrieerzeugnissen unserer Zeit an die Seite stellen dürfen und noch heut zu Tage geschätzt und bewundert werden, keine Stufenfolge der Leistung beohachtet worden sein, so dass es ganz gleichgültig gewesen wäre, an welcher Art von Gefässen sich der Lehrling zuerst versuchte? Kaum glaublich! und auch die Beziehung der Vergleichung spricht so sehr für einen Unterschied der Technik. dass man fast glauben möchte, der Herr Recensent habe seine abweichende Erklärung hauptsächlich deswegen ersonnen, um zu dem Hieb auf die "Probelehrer" und "Kammermitglieder" Gelegenheit zu finden.

515 C folgt Stallhaum merkwirdiger Weise Hirschig in der ganz unbegründeten Vermuthung, dass of zwischen  $\beta \ell \lambda rotroi$  und  $\pi o \lambda t rat$ , durch welches letzteres als Apposition zum Subet bezeichnet wird, zu tilgen sei. Dass auch zur Umwandlung des inheritlerten  $\tilde{\gamma}$  an der Spitze des Satzes in  $\tilde{\gamma}$  kein Grund vorliegt, belarf kaum einer Erwähnung.

516 A bewährt Keck abermals die conservative Richtung seiner Krütik gegen Deuschlie, der mit Hirrschig, Art, Stallbaum keurdo'r nach kazur@oruga ausscheidet, mit gleichen Recht and gleicher Ubestreibung, wie ohen 514 E. Die Verweisung auf C reicht mit nichten aus, die Beifügung des Pronomens sicher zu stellen; dem gerated die Worte zud rezör ist geürön sind darnach angethan, dieses Moment als ein solches erkennen zu lassen, welches erst hier zur Verstärkung hinzutritt. Die inneren Gründe sprechen abse eher gegen den Zusatz, die Uberbeiferung dagegen spricht für deuselben, und die Krütik hat sich, wie in vielen Fällen, litere Grenzen bewusst zu bleiben.

Da sich übrigens diese Stelle auf die Würdigung des Perikles und anderer Staatsmänner bezieht, so ergreife ich die Gelegenheit zu bemerken, dass neuerdings Platon einen subscriptor für

Consideration of the Constitution of the Const

~

die ungnustige Beurtheilung des gepriesenen Staatsmannes, inshesoudere für die unten 519 A ausgesprochene Ansicht, gefunden hat an Büchsenschütz in seinem Werke 'Besitz und Erwerh im griechischen Alterthume', wie ich aus einer Anzeige dieses Buches von Hertzberg in den Jahrbüchern für Ph. u. P. II. Abtheil. hrsggb. von Masins (100, 5 S. 275 f.) ersehe. Hertzberg bestreitet die Berechtigung dieses Urtheils und meint, Büchsenschütz hätte noch mehr auf die physische Umbildung der Atheuer durch den peloponnesischen Krieg Rücksicht nehmen und bei Perikles einigermassen die Gründe für sein Verfahren geltend machen, endlich die Politik eines Eubulos und die Genusslust seiner Zeitgenossen, die den Demosthenes zur Verzweiflung brachte, nicht so direct schon aus den Zuständen des Perikleischen Zeitalters ableiten resp. damit in Beziehung setzen sollen. Es mag genügen, hiemit den neuesten Stand der vielbesprochenen Frage in Kürze bemerklich gemacht zu haben.

517 D fihrt Stallbaum unter den llaudschriften, welche mit zwei der alten kritischen Ausgaben äλλων statt äλl. Δν schreiben, nach Bekkers Augabe auch den Clarkianus an, nit Unrecht, ad dieser nach Galsford äλλων αν bietet. Es gehört dieser Fall zu den mehreren Irrifmern, die von Bekker auf Stallbaum übergegangen sind, nm deren willen man doch keineswegs die mithsame und unfassende Arbeit jenes hochverdienten Gelehrten gering ansehen darf. Hier fragt es sich noch überdies, ob der Irrtum uicht auf übers allerdings bäweilen übertriebene Kürze des Ausdrucks, statt auf ein Versehen desselben zurückzuführen ist, aud ob uicht auch die auderen fünf mit ¾ verbundenen Ilandschriften äλλων ών, wie der Clarkiauus, lesen, so dass der vir doctus Stallbaums, der eine attractie inversa saminmt, damit auf dem Boden einer gutbeglaubigten Ueberlieferung stünde, die freilich damit noch nicht hier gerechfertigt ist.

520 Β: μόνοις δ' έγωρα καὶ ώμην τοξι δημηγόους τα καὶ σοριστικής ουλ έγχοροξη αξημεσόδια τούταν τη πρόγηματι, δ' αύτοΙ παιδεύουσαν. ως πονηφών έστιν εξι σφιξε, ξι τεὶ κόγφ πούτρο βιμα καὶ έσυντῶν κατηγορεξεν, δ'τι οὐδὲν εἰφεκξι κοῦν οδς φαθιν ωξεκξεν. Hier triti der bemerkenswerthe Fall ein, dass ein armes Wörtchen in diesem Satze gegen den conservativen Krither, der so oft die beidem Herangecher der von ihm recensierten Ausgabe der Hinneigung zur Holländerei zeiht, in Schutz genommen werden umss. Keck will ubmlich καί vor

ώμην nach zwei nicht massgebenden Handschriften getilgt wissen. weil ihm eine Erklärung der überlieferten Lesart unmöglich zu sein scheint. Kratz hat nun das numögliche geleistet und eine Erklärung gegeben, die wohl auch Keck nicht verwerfen wird. In der Hauptsache stimme ich derselben ebenfalls bei, wie dies ans der Bemerkung in meiner Ausgabe erhellt, die ich indessen etwas auders formuliert, beziehungsweise vervollständigt wünschte. Es ist nämlich weder bei Kratz noch bei mir auf das Imperfect ώμην Rücksicht genommen. Dieses zeigt dentlich die Zurückbeziehung auf 519 B If., so dass die fragliche Stelle nur die Reproduction der nunmehr gerechtfertigten Behauptung ist, wornach erstens kein wesentlicher Unterschied zwischen Reduer und Sophist besteht, zweitens keiner von beiden das Recht hat sich über Undank der Pflegbefohlenen zu beklagen. Dieses zweite Moment nun wird in dem mit uópote ôs beginnenden Satz ausgedrückt, in welchem die Wortstellung ganz nach stilistischen Gränden geordnet, logisch aber και ζωην im genauesten Zusammenhang mit ούκ έγχωρείν zu fassen lst, so dass wenn ώμην weggedacht wird, etwa οὐδ' ἐντωρεῖν stehen könnte, wie in der dem Gedanken nach nicht mahnlichen Stelle bei Denrosthenes ὑπλο Μεγαλοπολιτών \$ 11: έγω δὲ τὸ μὲν κομίσασθαι Ώρωπὸν πειοάσθαί φημι δείν και αὐτός τὸ δ' έχθοοὺς ήμιν έσεσθαι Λακεδαιμονίους, νῦν ἐὰν ποιώμεθα συμμάχους 'Αρκάδων τούς βουλομένους ήμιν είναι φίλους, μόνοις οὐδ' είπεϊν έξεϊναι νομίζω τοις πείσασιν ύμας, ότ' έκινδύνευον Λακεθαιμόνιοι, βοηθείν αὐτοίς. Man sieht, wie in den durch den Druck hervorgehobenen Worten ganz dieselben Begriffe, wie in der Platonischen Stelle, nur in etwas anderer Ordnung und Fassung erscheinen, indem das dort angefochtene zal hier in dem οὐδέ enthalten ist. Es ist daher in der Hinzufügung des zweiten Momentes auch eine Art Steigerung, nicht bloss Erwelterung des Gedankens, wie sie in dem weiter folgenden καλ προέσθαι γε δήπου την εὐεργεσίαν άνευ μισθού . . μόνοις τούτοις ένεχώρει (oben ἄμην έγχωρεῖν), εἴπερ ἀληθῆ ἔλεγον ebenfalls hervortritt.

 sehr in der Natur der griechischen Satzfügung begründet und in der vorliegenden Form des Satzes so von selbst sich zu ergeben, dass sie kaunt abzuweisen ist, wenn auch schon das Gedankenverhältniss die unmittellbare Verbindung von κατηγοφείν mit ψ̃ικην verstattet.

521 Β Εί σοι Μυσόν νε ήδιον καλείν, ω Σωκρατες. Diese immerlin schwlerigen Worte unterzieht Richter a. a. O. S. 235 f. einer eingehenden Erörterung, die ich insofern mit Stillschweigen übergehen könnte, als er eigentlich nur gegen Stallbaum polemisiert, dagegen Deuschles und meine Erklärung unberücksichtigt lässt. Mit dieser stimmt die seinige aber in der Hauptsache überein. Denn während Stallbaum den Sinn der Worte und Ellipse folgendermassen ausdrückt: Si tibi volupe est Mysum adeo te vocare d. h. hominem, quem impune liceat omnis generis contumelia et injuria lacessere. . . per me licet - lautet die Erklärung in meiner Ausgabe: "Melnetwegen gib ihm einen Namen, welchen du willst, auch den allerverächtlichsten; aber du minsst doch so handeln; denn soust n. s. w." und bei Richter: licet per me quovis nomine utare, tamen nisi haec feceris, nisi urbi servies, non effugies mortem. Man sieht, Richter nhamt ımır den Zusatz 'auch den allerverächtlichsten' nicht an und weist diesen Begriff ausdrücklich zurück als einen in den Zusammenhang nicht passenden. Ob mit Recht? Ist Kallikles denn nicht zu dieser Aeusserung veranlasst durch den Umstand, dass Sokrates an die Stelle des Wortes διακονήσοντα das Wort κολακεύσοντα setzt, also ein Wort, das die niedrige, gemeine und verächtliche Seite dieses Thuns kennzeichnen soll? Wer erinnert sich dabei nicht des Gespräches mit Polos und der ärgerlichen Zurechtweisung, die ihm Sokrates wegen seines Ungeschicks ertheilt mit den Worten (463 D): αἰσχρον ἔγωγε κτέ. Dagegen scheint mir Richter mit der weiteren Erklärung: "inest igitur in verbis varie vexatis hace sententia, nihil valere nomeu quoddam ad calamitates averruncandas" eine entschiedene Abirrung von dem reehten Wege, zu welchem auch nicht die Hinweisungen auf 483 A. 489 B und am allerwenigsten auf 490 E - Richter sagt Inpriınisque -- führen.

521 A ist es wohl nur als ein zufälliges Uebersehen, nicht als ein Zeichen der Zustlimmung zu der von Deuschle vorgenommenen Streichung des Artikels vor Θεραπείαν auzusehen, dass Keck in seiner Beurtheilung nichts dagegen bemerkt, so

dass ich es wohl unterlassen kann, die Wiederherstellung des Artikels Keck gegenüber zu rechtfertigen.

Um so energischer nimmt sich derselbe 521 C der ebenfalls von Deuschle ausgeschiedenen Worte ὑπὸ πάνυ ἴσως μογθηροῦ άνθρώπου καί φαύλου au. Dass an dem Wortlaut selbst nichts anszusetzen ist, dass dieser vielmehr ganz das Gepräge der Echtheit an sich trägt, ist unverkennhar; dagegen meint Deuschle, dass Kallikles durch diese Charakterisierung des zukünftigen Anklägers die Kraft seines Vorwurfes in ganz unnöthiger Weise abschwächen würde und dass Sokrates dann nicht mit so viel Ruhe entgeguen könnte: τόδε μέντοι εὐ οἶδ' ὅτι, ἐάνπερ εἰσίω εἰς δικαστήριου , , πουηρός τίς με έσται ὁ είσάγων. Den ersten Grund entwaffnet Keck mit der Bemerkung, dass Kallikles mit den Worten ως μοι δοκείς κτέ. überhaupt keinen Vorwurf gegen Sokrates erhebt; ich möchte lieber sagen, dass der doch darin liegende Vorwurf des Unverstandes durch den Beisatz nicht abgeschwächt, sondern vielmehr verstärkt wird im Sinne des Kallikles, der es unzweifelhaft als eine Erschwerung ansieht, von einem ganz gemeinen und nichtswürdigen Menschen - alle Worte in seinem Sinne gefasst - vor Gericht gezogen zu werden. Den zweiten Grund weist Keck zurück mit der Behauptung, dass die angefochtenen Worte, statt störend zu wirken, vielmehr im Zusammenhang nothwendig sind. Dass sie nichts unpassendes enthalten sucht Keck darznthun durch die Bemerkung: "auch wenn Kallikles von einem schlechten Menschen als möglichem Ankläger des Sokrates gesprochen hatte, so konnte dieser doch in seiner Erwiderung bekräftigen: 'das freilich stelle ich nicht bloss wie du als möglich, sondern als gewiss hin, dass, wenn jemand mich anklagt, dies ein schlechter Mensch sein muss.' Dass hiemit Keck ganz richtig den Sinn und das stilistische Gepräge des Satzes wiedergegeben, möchte ich bezweifeln. Er nimmt offenbar an, dass die Worte τόδε μέντοι εὖ οἰδ' ὅτι in directer Beziehung zu dem ioog in den fraglichen Worten des Kallikles stehen. Das ist aber doch wohl nicht der Fall, da sie ihre nächste Beziehung offenbar auf die unmittelbar vorhergehenden Worte ανόητος αρα είμί κτέ, haben, deren Sinn offenbar ist: diese Meinung, die du mir unterschiehst, hege ich gar nicht; darauf komunt es aber auch gar nicht au; dies jedoch weiss ich gewiss n. s. w. Die folgenden Worte sind also keine Bekräftigung der Aeusserung des Kallikles, sondern vielmehr der dieser vor-

hergehenden des Sokrates ίνα μὴ αὖ καὶ έγω είπω, ὅτι πονηοός νε ών άναθον όντα (άποκτενεί). Dies zeigt schon die Gleichheit des Wortes πονηρός gegenüber der Verschiedenheit der von Kallikles angewendeten, was nicht gleichgültig ist für die Folge und den Zusammenhang der Gedanken. Diesen gibt nun Keck, um die Unentbehrlichkeit der angefochtenen Worte darzuthun, durch folgende Paraphrase wieder: 'du sprichst so kühn von Anklagen, weil du sie offenbar als unmöglich voraussetzest; du magst dazu auch ein gewisses Recht haben, da du ausserhalb alles Verkehrs lebst und die Gesetze beobachtest; aber weisst du denn nicht, dass es anch Schurken gibt, vor denen der beste nicht in Frieden lebt? Willst du also in Athen wohlbehalten durchkommen, so gibt es kein anderes Mittel, als dass du dem Volke schmeichelst.' Darauf erwidert Sokrates ruhig: 'gewiss betrachte ich solche Anklage nicht als unmöglich, sondern gerade hier als wahrscheinlich,' Schade, dass Keck in der ziemlich weitläufigen Paraphrase nicht auch noch die paar Worte dazufügt, um deren willen Deuschle die fraglichen beaustandet; sie kommen freilich in der ersteu kürzeren Paraphrase vor, aber hier wieder ohne die, mit welchen sie im engsten Zusammenhang stehen. Eine Entscheidung über die beregte Frage kann aber nur bei Berücksichtigung aller Momente, so zu sagen des ganzen stilistischen Ethos der Wechselreden von 521 A an, gewonnen werden; und da wird man denu doch Deuschles Bedenken, welches aus der Stellung der besagten Worte - und zwar sowohl nach ΐνα . . , ὅντα als auch vor τόδε . . , εἰσάγων entnommen ist, nicht so ganz aus der Luft gegriffen nennen dürfen. Keck hat es aus dem angegebenen Grunde durch seine Erörterung nicht gehoben, weil er es kaum recht berücksichtigt hat. Er hätte sich jedenfalls damit begnügen können, die Angemessenbeit des fraglichen Beisatzes darzuthun; den Beweis der Nothwendigkeit hätte man ihm gern geschenkt. Denn dieser wird doch nur durch gewaltthätige Mittel zu Stande gebracht. Man könnte in der That die grössere Paraphrase Kecks recht als erläuterndes Beispiel brauchen für Goethes bekannten histigen Rath an die Ausleger; denn weder die Worte 'du magst dazu anch ein gewisses Recht haben' noch die 'und die Gesetze beobachtest' stehen im griechischen Urtext oder liegen unausgesprochen darin; und wenn wir auch die 'vor denen der beste nicht in Frieden lebt' geduldig mit in den Kauf nehmen, so können

wir uns doch nicht dabei beruhigen, den im Text wirklich vorhandenen Worten ώς οίκῶν ἐκποδών eine ganz andere Bedeutung gegeben zu sehen, als sie in Wahrheit besitzen. Denn nicht was Kallikles dem Sokrates als wirklich zugibt, wesswegen er glauben könnte, von Anklågern billiger Weise unbehelligt zu bleiben, nämlich seine Schuldlosigkeit soll damlt ausgedrückt werden, sondern vielmehr wird dem Sokrates eine thörlichte Annahme, als lehte er nicht in der Welt, zugeschoben. In der mitgetheilten Ausführung des Verfassers scheint fast der Politiker mit dem Exegeten durchgegangen und es ihm hauptsächlich auf die oben durch den Druck ausgezeichneten Worte abgesehen gewesen zu sein als eine Art Herzenserleichterung. Auch der oben von mir selbst zu Gunsten der angefochtenen Worte geltend gemachte Grund verliert etwas an Gewicht durch Deuschles Hinweisung auf die Ouelle, aus der sie geschöpft sein könnten. Wenn ich sie nun gleichwohl wieder von dem Zelehen der Verwerfung, in das sie Deuschle bannte, befreit habe, so geschah es aus folgenden Gründen. Erstens hat sich der eine der von Deuschle geltend gemachten Gegengründe in der That nicht als stichhaltig bewährt, und der andere, dem eine gewisse Berechtigung nieht abzusprechen ist, verliert diese Bedeutung, wenn man die beregten Worte als solche betrachtet, die nach der künstlerischen Absicht des Schriftstellers weniger zu dem Gedankenlnhalt, auf welchem der dialektische Fortschritt des Gespräches beruht, kurz zur διάνοια gehören, als zum ήθος und πάθος d. h. zur Charakterisierung der an dem Gespräch betheiligten Personen; sie zeigen, was in dem Gesichtskreis des Kallikles liegt, was sein Herz bewegt, was ihm unversehens über die Lippen springt; für das, was Sokrates durchzuführen hat, sind sie bei der ganz differenten Denkweise des Kallikles, welche ihnen elnen ganz anderen Sinn verleiht, als Sokrates mit dem entsprechenden Worte verbindet, ohne Bedeutung; endlich aber fand ich es bei dieser Sachlage für räthlicher, dem Urtheile des Lehrers, der Deuschles Erörterung in den Jahrbüchern nicht unbeachtet lassen wird, nicht zu präjudicleren. Stallbaum fertigt Deuschles Vermuthung in selner Weise ab, die mehr bequem als belehrend ist.

522 B ist eine Augabe Stallbaums in der kritischen Bemerkung zu berichtigen. A. Δ lassen nicht das åg vor ούτοι, sondern das nach ήδονάς weg, wie aus Gaisford und Bekker zu ersehen ist.

522 D will Deutschle statt αΰτη τις geschrieben haben rogαὐτη τις, und keck simmt him so ziemlich bet. Einen driegenden Grund zu der Aenderung vernag ieh nicht zu sehen, da αὐτη durch die Beziehung auf das vorbergehende μητε . . . . εἰγραμαμένο linklagitien gerentifertigt und, weil entschiedener und nachdrücklicher, sogar angemessener ist als roucúrη (vg. unten ταιίτην τὴν βοήθεικα) und das beigeiügte τις seine Beziehung auf βοήθεια (Krüger 51, 16, 1) hat, wie sich leicht aus folgender Uehertragung ergibt: 'dies ist eine Selbstüßte, welche nach unserem wiederholten Zugeständnisse die beste ist.' Die Verkürzung des Ausdrucks im Griechischen ist bekanntlich eine sehr zewönliche.

523 B ist eine Stelle, die bei aller Einfachheit doch den Kritiker in Verlegenheit setzt. Die Handschriften bieten: o re οὖν Πλούτων καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ ἐκ μακάρων νήσων ἰόντες έλεγον πρός του Δία, ότι φοιτφέν σφιν ανθρωποι έκατέρωσε ανάξιοι. Heindorf fügt aus Plutarch of nach έπιμεληταί bei. Man möchte ihm um so mehr beioflichten, als kurz vorher ebenso der Artikel vor ήμέρα, den ausser zwei weniger massgebenden Handschriften alle andern weglassen, beigefügt werden musste, Indessen erweckt der Wortlaut selbst einiges Bedenken. Die vor Zeus abgegebene Erklärung scheint nämlich darauf hinzudeuten. dass die genannten Pfleger nicht bloss über die Inseln der Seligen. sondern auch über den Ort der Strafe gesetzt sind und mit Pluton und als dessen Organe im Jenseits walten. Darnach müsste man έχ μαχάρων νήσων mit ζόντες verbinden und den Ausdruck streng genommen auch auf Pluton beziehen, wogegen zwar kein . ausdrücklicher Grund spricht, da eine genauere Bestimmung über den Ort, wo Pluton waltet, überhaupt nicht gegeben scheint, doch aber das natürliche Gefühl sich sträubt, welches ihm doch wohl einen besonderen, gegen beide Theile mehr indifferenten Aufenthalt ohne Wandel im Bereiche seiner Herrschaft anweist. Auch gestehe ich, dass mir der Ausdruck of έπιμεληταί ohne Beisatz etwas kahl und dem vorherrschenden Sprachgebrauch weniger entsprechend scheint. So möchte ich mich denn mehr zu der Beifügung des Artikels hinnelgen und über das dadurch entstehende Bedenken mich mit der Erwägung hinwegsetzen, dass es dem Philosophen bei dieser Lehrdichtung mehr auf den religiös-philosophischen Gehalt als auf den dichterischen Apparat ankam und dass man es mit allem, was zu letzterem gehört.

gar nieht zu streng zu nehmen braucht. Indessen schien es mir bei dieser Sachlage auch lier das gerattenste, bei der landschriftlichen Ueberlieferung, auf welche der Text begründet ist, stelnen zu bleiben, ohne der Entscheidung des Lehrers vorzugreifen, der ich auch mit der vorstebenden Erörterung gedient zu laben wänselt.

524 E will Naber statt ἐκείνους ἐκαστήσας lesen ἐκείνος και επίσε επίσε

525 A stimme ich mit Keck überein in Wahrung der bestbeglaubigten Lesart έχάστη statt έχάστω, wie die vulgata lantet, die auf einer minder zuverlässigen handschriftlieben Grundlage beruht. Deuschle hat die irrige Ansieht, dass die Lesart des Clarkianus und einiger anderer Haudschriften έχάστη sei, wahrscheinlich aus der zweiten Auflage Stallbaums gesehöpft, der indessen seinen Irrthum in der dritten Auflage selbst berichtigt. Merkwürdiger Weise ist derselbe auch auf Keck übergegangen, der έκάστη als die Lesart des Clarkianus und mehrerer Florentiner ausgibt, während ersterer nach Gaisford und Bekker, der ihm den Vatic. Δ und Vindob. Φ uud fünf der von ihm Parisienses genannten Handschriften beifügt, έκάστη bietet, wozu nun noch ein Vindob, und neun Florentini Stallbaums kommen, so dass die diplomatische Antorität entschieden für έχάστη ist und der Dativ ganz auf einer früberen Fiction Stallbaums beruht. Bei djeser Sachlage fällt Deuschles weitere Vermuthung von selbst zusanımen.

Ebendaselbst  $\dot{\alpha}$ xaparí $\alpha_{\rm S}$ . lel gestelle, dass ich mich bei der Anfahme dieser Leart, frust der Beglaubigung durch die besteu llaudschriften, nieht aller Bedenken entschlögen konnte. Bei der in der Theorie noch berrscheußen Unsicherheit war für mich anseser der Autorität der Handschriften die flecksichtt auf das unbestritten geltende  $\dot{\alpha}\mu\alpha\partial t_{\alpha}$ , neben welchem  $\dot{\alpha}\mu\dot{\alpha}\partial t\alpha$  kaum vorzukommen seheint, massgebend.

525 B möchte ich nun doch das von Bekker auf Grund einiger sonst weniger massgebenden Handschriften hergestellte παραδείγματι der diplomatisch freilich ungleich besser beglaubigten Lesart παράδεινμά τι, welche auch Stephanus bietet, vorziehen, da die Abweichung so gering und die Beifügung des Pronomens doch nicht hinreichend motiviert ist. Unbegründet scheint mir Hirschigs Vermuthung, dass ὑπ' ἄλλου ὀρθώς τιμωρουμένω als Glossem von τῶ ἐν τιμωρία ὅντι zu betrachten sci. Uebersehen ist dabei, dass zu dem passiven Begriff der Worte έν τ. ὅντι in dem anderen Ausdruck zwei Bestimmungen hinzutreten, die darum nicht ohne Wichtigkeit sind, weil sie sich auf die Pflicht des anderen Theiles, dessen, der bestraft, bezichen.

525 C schreibt Stallbaum nach dem Vorgange Heindorfs auf Grund einer seit Bekkers Arbeit weniger massgebenden Ueberlicferung διά τὰ τοιαῦτα ἀδιχήματα, doch wohl ohne genügenden Grund. Unrichtig ist jedenfalls die Bemerkung "Articulum editiones omnes spreverunt", da zwei Ausgaben lleindorfs vom Jahre 1805 ihn darbieten.

525 D hat Stallbaum mit Recht die Lesart der besten Handschriften τοὺς πολλοὺς είναι τοὺς τούτων τών παραδειγμάτων έχ τυράννων . . . γεγονότας mit Bekker und Ast beibehalten, da dieselbe sich nicht bloss rechtfertigen lässt, sondern in Bezug auf die grammatische Structur sogar den Vorzug verdient vor der seit der Zürcher Ausgabe herrschend gewordenen Lesart des Augustanns τοὺς πολλοὺς εἶναι τούτων τῶν παραδειγμάτων mit Weglassung auch des in der älteren Vulgata vor έχ τυσάννων gesetzten τούς. Ich möchte diese Bemerkung im Sinn einer Berichtigung der auch in meiner Ausgabe gegebenen Lesart angesehen wissen. \*

525 E macht Kratz mit Recht auf einen Widerspruch aufmerksam, in den Platon mit einer früheren Aeusserung (473 D) geräth durch die Bemerkung, dass ein gemeiner Mann, der ein Bösewicht sei, doch insofern glücklicher sei, als ein ebensolcher Gewalthaber, weil icner weniger Macht zu Frevelthaten habe, als dieser. Natürlich meint Platon nur, dass er weniger unglücklich, weniger schlimm daran sei, bedient sich aber hier in der Lehrdichtung eines der gewöhnlichen Redeweise entsprechenden Ausdrucks, den er in dem dialektischen Theile des Gesprächs selber als unzulässig bezeichnet hat. Ueberhaupt zeigt CRON, Beitrage.

der Schriftsteller in diesem ganzen Abschnitte vielfach, dass es ihm hier vorzugsweise um die Wirkung auf Gemüth und Phantasle des Lesers zu thun ist und dass er auch das Recht des Dichters in vollem Maasse in Anspruch nimmt.

526 D wollte Deuschle ἀνθρώπων nach τῶν πολλῶν ausgeschieden wissen, da nur so der Ausdruck dem technischen Gebrauche entspreche. Aber gerade die Vergleichung mit der von Deuschle angeführten Stelle aus dem Gastmahl¹) hätte ihn belehren können, dass dieser technische Gebrauch hier gar uicht am Platze ist; denn während dort von den Ehren die Rede ist, welche die Menge verleiht, so können hier nur die Ehren gemeint sein, auf welche das Streben der meisten Menscheu gerichtet ist. Darum bat selb keck mit Recht für die Beibehaltung des angefochtenen Wortes erkläte.

527 C lautet die bestbeglaubigte Ueberlieferung: ¿μοι οὐν πειθόμενος ἀκολούθησον ἐνταὐθα, οἱ ἀφικόμενος ἐνθαιμο-νήσις καὶ ζῶν καὶ τελευτήσες, ως ὁ σὸς λόγος σημαύνι. Hermann nahm dieselbe in Uebereinstimmung mit Stallbaum in den Text, und ihm folgten Hirschig und Deusschle. Ich meinerseits verkannte das Gewicht der Gründe nicht, die gegen die Aufnahme dieser Lesert sprechen, und gab denselben auch einschiedenen Ausdruck in der Ammerkung <sup>9</sup>) zu der Stelle, glaubte aber eine so gut beglaubigte Lesert doch nicht geraderu aus dem Texte weisen zu dürfen. so lange noch eine Mödichkeit sie zu

 <sup>216</sup> Β': ξύνοιδα γὰς ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν μὶν ού δυναμένω, ὡς οὐ δεὶ ποιεῖν ἃ ούνος κελεύει, ἐπειδάν δὲ ἀπέλθω ἡττημένω τῆς τιμῆς τῆς ὑπὸ τῶν πολλῶν. Hier thut auch das beigefügte ὑπό seine Wirkung.

<sup>2)</sup> Sie lautet: "vgt. 511 B. Hier ist nach den besten Handschriften oße beigrifts, allerdings anfallend, da diese Behauptung dem Kal-likles fremd und widerstrebend ist. Stammt das Wort von Platons Hand, so wäre mit Nachdruck daranf bingswiesen, dass Kallikles sich dieses Ergebniss der Erörterung dadurch angeeignet luble, dass er es nicht widerlegen kounts, sondern seine Zustimmung dann gebon musste. Der Sinn wäre dann: folge mir und lannle, wie das selbst als riebtig erkannt bast. Vgl. 46 Si. 50; gd. vj. psg. 18126;". Diese Bennerkung tritt der unbedingen und unbeanstandeten Anfrahme darch Denarhle erst schalbge am Platze ist, von "manusteere Williste zu reden, bei wei- her in sichts mehr unmöglich ist", "der Thiir und Thorgeöffnet werde", mögen andere extscheiden.

rechtfertigen besteht. Dafür genügte mir nun allerdings nicht, was Hermann bemerkt, dass die fragliche Lesart besser als die andere der Sokratischen Ironie entspreche, "quae quod ipse argumentando effecit, ad alterum transferre solet", mit Verweisung auf Menon 85 B. Mit dieser Stelle hat die vorliegende allerdings zu wenig Aehnlichkeit, als dass eine Vergleichung am Platz ware; und auch der Begriff der Sokratischen Ironle findet keine passende Anwendung auf den ernsten Ton dieser Schlusserörterung. Auch Stallbaums Bemerkung1) genügt nicht, da sie zu allgemein gehalten ist, die von Kratz gegen diese Lesart geltend gemachten Gründe zu entwaffnen. Diese verdienen jedenfalls eine eingehende Würdigung. Zunächst behauptet Kratz, ως ό λ. σημαίνει sei eine stehende Redensart, in welcher ὁ λόγος "personificiert als die Vernünftigkeit der Sache, gewissermassen als die Wahrheit selbst austritt", und berust sich dafür auf die unten E zu lesenden Worte, welche lauten: ώσπερ οὖν ήγεμόνι τῷ λόγω χρησώμεθα τῷ νῦν παραφανέντι, ος ήμεν σημαίνει, ότι αύτος ό τρόπος άριστος του βίου ατέ. Diese Stelle beweist aber eher gegen als für die augenonnnene Personification; diese liegt eben nur in der beigefügten Vergleichung, die so wenig dienen kann, den Begriff lovog zu einem persönlichen zu stempeln, als umgekehrt im Charmides 154 C durch die Worte πάντες ώσπερ ἄναλμα έθεώντο αὐτόν der schöne Knabe seiner Persönlichkeit entkleidet wird. Für den Griechen ist eben o lóyog in allen möglichen Variationen des Begriffs, welche wir durch das Medium der Muttersprache ausdrücken, "Rede, Begriff, Grundsatz, Untersuchung, Erörterung, Verstand, Vernunft" u. s. w. in Grund genommen doch immer der gleiche und ist in der fraglichen Stelle wesentlich kein anderer, als z. B. in der folgenden des Phādon (88 C): Τίνι οὖν ἔτι πιστεύσομεν λόγω; ώς γὰρ σφόδρα πιθανός ών, ὃν ὁ Σω-

<sup>1) &</sup>quot;Ir-ligo de 6 légos anguelars, talque critico cuidam moire errom étachor. A cim mero prima quidant enserviram levet il am multi tamque honis colicilous prater justam consum repugnare velle. Delude causa tait aperta et., cus Secretas mus decia de 5 de 5,690 e agualeva. Admanet cami lia Collicion granistime corum, quae ipae in disputatione superiore concectar. Evienn quaque; que med admo ulm taus qua que e erron a ignificari." Dans der "critica quidam" nicha Kratz ist, explic des Vernaches. 1890 errorition.

κράτης έλεγε λόγου, νῦν είς ἀπιστίαν καταπέπτωκε. θαυμαστώς νάο μου ούτος άντιλαμβάνεται καλ νύν καλ άεί, τὸ άρμονίαν τινά ήμων είναι την ψυγήν, καὶ ώσπερ ύπέμνησέ με όηθείς, ὅτι καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα προυδέδοκτο. Hier könnte man aus αντιλαμβάνεται alinliche Schlüsse ziehen, wie Kratz aus ὁ λόγος αίρει zieht, das ὁηθείς aber zeigt, dass auch ουτος ὁ λόγος ebenso zu verstellen ist, wie der ον ὁ Σ. έλεγε λόνου. Es ist nun wohl zuzugeben, dass gerade in dieser Verbindung ως ὁ λόγος σημαίνει ein Possessivum sich wohl schwerlich sonst dazugesetzt finden wird; dies hindert aber nicht anzunehmen, dass, wenn es dem individuellen Zweck der Stelle gerade entspäche, es wohl auch geschehen könute. Eine solche individuelle Absicht glaubte man nun darin zu finden, dass Sokrates in der ernsten Schlussrede dem Kallikles zu erkennen gibt, dass die Untersuchung mit ihrem Ergebniss ihm ebensogut angehört. wie dem Sokrates. Kallikles drückt zwar, als er sich nicht mehr zu helfen weiss, den Wunsch aus, Sokrates möchte diese Untersuchung oder dieses Gespräch ganz fallen lassen1); er muss aber sich doch dazu hergeben, dass Sokrates ihn, wenn er nicht einer Behauptung widerspricht, als zustimmend betrachtet2). Ja im Laufe des hie und da wieder angeknüpften Gesprächs findet sich Kallikles sogar zu einer Art Zugeständniss getrieben 3), dem er sich nur nicht vollständig ergehen will; und einigermassen in diesem Sinne dürften auch die letzten Worte des Kallikles4), die Kratz nur als Beweis des alten Widerwillens und der alten Gleichgültigkeit betrachtet, aufgefasst werden, nämlich mehr als eine Verweigerung entschiedener Zustimmung. Das frellich ist nicht bloss moralisch, sondern auch nach der könstlerischen Intention des Schriftstellers unmöglich, dass "Sokrates durch den wohlfeilen und muwürdigen Kunstgriff einer Unterschiebung den Kallikles habe überrumpelu wollen". So aber hat sich wohl auch keiner von den Vertheidi-

 <sup>505 1): &#</sup>x27;Ως βίαιος εἶ, μ̄ Σώνρατες. ἐἀν δὲ ἐμοὶ πείθη, ἐἀσεις χαίρειν τοῦτον τὸν λόγον, η καὶ ἄλλω τω διαλέξει.

<sup>2) 506</sup> B C: ἐπειδή δὶ σὐ .. οὐκ ἐθέλεις συνδιαπερῶναι τὸν ἰόγον. ἀλλ ἀν ἐμοῦ γε ἀκούων ἐπλαμβάνου, ἐών τί σοι δοκῶ μὴ καλῶς λίγειν .. Αρα τὸ ἡδύ καὶ τὸ ἀγαθὸν τὸ αὐτό ἐστιν; Οὐ ταὐτόν, ὡς ἐγω καὶ Καλλικλῆς ἀμολογήσσμεν.

 <sup>513</sup> C; Ούκ οἶδ' ὅντινά μοι τρόπον δοπεῖς εὐ λέγειν ὡ Σώπρατες πτέ.

<sup>4) &#</sup>x27;Αλλ' έπείπες γε και τάλλα έπέρανας, και τουτο πέρανον.

gern der fraglichen Lesart die Sache gedacht, sondern vielmehr als eine ernste Mahnung an dem viderwiligien Gegner, das Ergebniss der Untersuchung, dem er sich durch den hartnäckig geführten Redekampf nicht hatte entziehen können, auch durch die That zur Anerkennung zu bringen. Das sind etwa die Erwägungen, die mich bestimmten, die vor mir in den Text aufgenommene bestbeglaubigte Lesart belzubehalten, wobel ich nicht verbedilte und verheldte, dass, wenn ich zwischen zwei gleich gut bezeigten zu wällen gehabt hätte, ich der anderen den Vorzug gegeben hätte. Dass ich aber derigenen Uebertieferung, die für erztgestaltung als Grundlegg gilt, einiges Gewicht beizumessen mich getrieben fand, möchte um so weniger als Willkär zu bezichnen sein, als die Vermuthung nabe liegt, dass die Wiederverdräugung des 60% von anderer Seite mit dem gleichen Vorwurf wärde gesändet worden sein. Vgl. oben zu 506 D. \*\*

## Nach träge.

Als der Druck vorliegender Schrift bereits begonnen hatte, kamen mir durch götige Mittheilung von Seiten der Verlagsbuchhandlung F. W. Münschers Aufsatz "Zur Erklärung und Kritik von Platons Gorgias," welcher in den Jahrhüchern für class, Philol. 1870, Heft 3 abgedruckt ist, zu. Die von mir besorgte zweite Auflage von Deuschles Ausgabe, welche Ostern 1867 erschien, ist von dem Verfasser nur nachträglich in den Anmerkungen berücksichtigt worden, da sie ihm laut Erklärung S. 155 N. 2 erst nach Vollendung seines Aufsatzes bekannt ward. Zu gleicher Zeit erhielt ich auf dem Wege des Buchhandels die Schrift: "Platonische Studien von Moritz Vermehren." Leinzig 1870. Dieselbe beschäftigt sich allerdings vorzugsweise mit anderen Dialogen, zieht aber doch auch vier Stellen des Gorgias in den Kreis der Betrachtung. Ich wollte darnn nicht unterlassen, beiden Schriften noch nachträglich einige Berücksichtigung zu widmen. Zunächst knunft Munscher an die Stelle 450 E eine Er-

örtering über die richtige Auflässung der Formel oʻyʻ öri in der Bedeutung 'obgleich'. Kratz liabe im Anhang seiner Ansgabe auf den richtigen Weg geleitet, diesen aber selbst nicht richtig beschritten. Der Feller liege darin, dass er nicht den formelnaften Gebrauch von oʻyʻ öri, wonach es eben einfach imme des Ansteucks unterschieden habe. Letzteren könne nan nicht in jedem Beispiele, wo jener vorliege, ohne weiteres zu Grunde legen, um den richtigen Sinn daraus abzuleiten. "Dieses, sagt Münscher, geligt vielmehr nur bei solchen Sätzen, wo oʻyʻ örz sich an einen negativen Gedanken anlehnt, dessen Negation oʻyʻ örz nich einma anfanimat, um hervoratheben, dass die jener negativen Aussage entsprechende Position anch aus der mit örz eingefuhrten habstelhilehen Mahreht inkelt folgs. Wenn num die letztere der

Art ist, dass man danach allerdings auf den ersten Blick vielmehr die Position anstatt der Negation erwarten könnte, so nimmt das 'nicht ist dies so, weil' von selbst den Sinn an 'trotzdem ist dies nicht so, dass.' Dieser Sachverhalt lasse sich aus der vorliegenden Stelle des Gorgias deutlicher erkennen als aus der von Kratz zu Grunde gelegten des Protagoras (336 D), bei deren Erklärung man sehe, wie das Uebel, welches ausgetrieben werden sollte, die weitläufige Ellipse, durch eine Hinterthür, nur verdoppelt, wieder eingelassen werde. Die Stelle im Gorgias will nun Münscher so erklärt wissen: "aber doch glaube ich nicht, dass du irgend eine von diesen (vorhergenannten Künsten) Redekunst nennen willst; ich glaube das nicht etwa desbalb, weil (d. b. ich ziehe diese an sich berechtigte Folgerung nicht daraus, dass) du dem Wortlaute nach so gefragt hast u. s. w." Der ursprüngliche Sinn des ovz őze soll nun in den anderen von Kratz berücksichtigten Stellen Lysis 220 A Theaet. 157 B Protag. 336 D gradweise mehr und mehr verdunkelt sein, so dass es schon bei der ersten der angeführten Stellen zweifelbaft scheine, ob Platon noch bestimmt an die empfohlene Auflösung der Formel gedacht, oder sie nicht vielmehr einfach in dem durch den Gebrauch bereits festgestellten Sinne angewendet habe. Bei der Stelle aus Gorgias hâlt dies Mûnscher also wohl nicht für zweifelhaft. Ein Bedenken erhebt sich indessen sofort gegen diese Erklärung Münschers, nämlich dasselbe, welches Münscher gegen die Kratzens erbeht. dass die auszutreibende Ellipse durch eine Hinterthür wieder zugelassen wird. Denn nicht blos die von Münseber eingeklammerten Worte, welche mit einem d. i. eingeleitet eine erweitern de Erklärung der vorhergehenden enthalten, die sich durch den Druck, wie eine Uebersetzung ausnehmen, sondern in diesen selbst auch noch alle Worte ausser 'nicht' und 'weil' müssten eigentlich eingeklammert werden, da sie im Original nicht stehen und also nur zur Erklärung des Ansdrucks ergänzt werden. Und in der That braucht man sich auch vor einer derartigen Ergänzung des Wortlautes nicht allzuängstlich zu hüten, sollte wenigstens nicht von dem einen Extrem der Ellipsenjägerei in das andere der Ellipsenschen verfallen, da das Ueberspringen nach streng logischer Auffassung nothwendiger, aber sich leicht von selbst ergebender Begriffe oder Satztheile der lebendigen Rede überhaupt und besonders der lebhaften Ausdrucksweise der Griechen gar zu sehr in Fleisch und Blut sitzt, als dass man es ausser Betracht lassen

dürfte bei Erklärung gewisser Erscheinungen des Sprachgebrauchs. So wird es in gewisser Weise denn auch bei Erklärung des Gebranches von ore ore sowohl von Kratz als von Münscher mit in Anschlag gebracht, und der Unterschied 1) von der Erklärung anderer concentrirt sich darauf, dass beide őze gleich 'weil,' nicht gleich 'dass' gefasst wissen wollen. Da nun aber Münscher für den andern Gebrauch 2) von οὐχ ὅτι, der dem Sinn nach auf unser, 'nicht nur' hinausläuft, die Ellipse von λέγω und somit für οτι die Bedeutung 'dass' gelten zu lassen scheint, so wird alle Gemeinsamkeit in dieser beide Male formelhaften Verbindung von org ort aufgehoben; ob mit Recht, dürfte wohl zu bezweifeln sein. Fragt es sich doch, ob überhaupt dieser angenommene Unterschied der Bedeutung von öre für das griechische Sprachgefühl namentlich in der noch schöpferischen Periode des Spracblebens bestand, ob nicht noch so viel von der ursprünglichen Entstehung aus öorig im Sprachgefühl vorhanden war, dass die für unsere theoretische Starrheit so wichtige Unterscheidung noch weit weniger zur Geltung kans. Um den Sinn der fraglichen Spracherscheiuung innerlich zu erfassen, wird man wohl auf die ursprungliche Gleichheit des Wortes und Begriffes zurückgehen müssen, die ja auch in unserer älteren Sprache noch vorhanden war, 3) Die betreffenden Worte in der vorliegenden Stelle bedeuten also eigentlich: 'nicht das du dem Wortlaut nach so sagtest'. wobei es mindestens unentschieden bleibt, ob dies mehr zu 'dies dass' oder zu 'weil' nach unserem Sprachgebrauch binueigt 4). Es wird daher auch jetzt wohl noch nach Kratzens und Münschers Behandlung die andere Auffassung, welche am eingebend-

<sup>1)</sup> Mün se ber meint zwar, bei der üblichen Auffassung misste man ze einer umfangreichen Ellipse seine Zufincht nehmen, in der Stelle des Gergins also etwa zu robro Ufyw ου φροντίζων örs. Allein das ist eben eine Uebertreibung des Begriffs der legischen Erginzung. Sauppe z. d. St. des Protagoras saget bloss: 'davon rod' ich nicht dass'.

Münscher selbst sagt geradezn 'das andere obz öri', natürlich nur in dem Sinn einer abgekürzten Redeweise.

<sup>3)</sup> Noch zu Lessings und Goethes Zeit war dieselbe dem nstürlichen Sprachgefühl nicht erloschen und ist os wohl auch heut zu Tage nicht bei allen nicht grammatisch geschulten oder hauptsächlich durch Luthers Sprache genährten.

<sup>4)</sup> Ueher die Entstehung der causalen Bedoutung bei örs und quod spricht sieb Aken G Z. §. 223 aus. Eine beschlenswerthe Stelle hiefür ist 461 B, über welche oben S. 105 – 108 gesprochen wird.

sten, von Aken in den Jahrbb, f. Ph. u. P. 82, 6 und in den Grundzügen der Lehre von T. u. M. S. 119-130, neuerdings auch in der Schulgrammatik S. 461 erörtert wird, Beachtnug verdienen. Aken erklärt sich dahin, dass ovy ort die Bedentung von 'quamquam' oder 'licet' nur annimmt, wenn der vorhergehende Hauptsatz negativ ist, und dass der durch ovy vor ort vertretene Satz einfach in appositiver Verbindung steht. Die zu Grunde liegende Bedentung 'nicht zu reden davon dass' gestalte sich hier zu dem Sinn: 'nicht geht mein lengnen auf das folgende'. Ob diese Unigestaltung nothwendig ist, kann zweifelhaft scheinen; vielleicht balt sie Aken selbst nicht fest, wie man daraus schliessen könnte, dass sie in der Schulgrammatik nicht wiederholt wird. Aken nimmt ührigens an, dass diese Art des Ausdrucks einzig der sokratischen Sprechweise angehöre und ihrer Entstellung gemåss mehr nur zur Correctur eines gebrauchten Ausdrucks, als um sachlich eine Ausnahme einzuräumen, diene.

Münscher nimmt mehrfach Veranlassung über die Bedentung eines beigefügten zaf zu sprechen. Es ist unzweiselhaft, dass die richtige Auffassung dieser Partikel zum feineren Verständniss der Rede gehört, ebenso aber auch, dass eine vollständig übereinstimmende Auffassung schwer herzustellen ist. Dies zeigt sich z. B. bei der Stelle 455 A. bezüglich der Worte ίδωμεν τί ποτε καὶ λέγομεν. Minscher bekämpft higr die von Kratz aufgestellte Erklärung, der seinerseits Krüger bekämpft. Es ist allerdings nicht leicht, eine allgemeine Formel für die Bestimmung eines solchen Begriffes zu finden, weswegen die Erklärung sich eben doch zu Distinctionen getrieben sieht. So möchte die Unterscheidung von wirklichen und bloss rhetorischen Fragen nicht ganz zu verwerfen sein. Eine solche liegt z. B. in der Stelle des Demosthenes (4, 16) vor, an welcher Kratz die Unzulässigkeit der Krüger schen Auffassung darzuthun sucht. Der Sinn dieses τί και γοή προσδοκάν ist offenbar, dass man in einem solchen Fall nicht einmal etwas erwarten darf. Häufig bleibt der Erfolg hinter der Erwartung zurück; bier aber ist auch die Erwartung eines guten Erfolges ausgeschlossen. In der vorliegenden Stelle des Gorgias ist nun eine wirkliche Frage enthalten, deren Sinn Münscher so deutsch ausdrückt, wie es nach Schleiermacher auch von mir geschehen ist. Weun nun Münscher weiter bemerkt, dass der Gebrauch des Wörtchens in der Frage nicht wesentlich verschieden sei von dem in anderen Sätzen, so

ist das wohl im grossen und ganzen ebenso richtig, wie zum Beispiel, dass jeder Casus eine Grundbedeutung hat, die sich aber doch in der Anwendung und namentlich bei der Uebertragung in ein fremdes Idjom mannlchfach modificiert. So unterlässt es Münscher den Ausdruck, den er für den richtigsten erklärt. um den Sinn der Partikel wiederzugeben, in einem der anderen beigebrachten Sätze anzuwenden. Urgiert man aber die Identität des Begriffes, so wird man wohl noch einen Schritt weiter gehen und auch die beiden von Münscher unterschiedenen Bedeutungen, die hinzufügende und die steigernde, in einer Grundbedeutning zusammenfassen müssen. Dies möchte gerade hier am Platz sein, wie die Erwägung des Zusammenhangs zeigt. Gorgias hat sich zu einer Begriffsbestimmung der Redekunst herbeigelassen, bei der es nur fraglich ist, ob er dabei auch dasselbe denkt, wie Sokrates; Sokrates kann dies kamn glauben, da er ans der angenommenen Begriffsbestimmung Folgerungen zieht, zu welchen sich Gorgias wohl schwerlich bekennen wird.

Schwierigkeit macht zat für das Verständniss auch 458 B, wo Münscher sich in Widerspruch befindet mit Jahn und Kratz, die Krügers Erklärung annehmen. Mit dieser aber glaubt Münscher nichts erreicht, sondern findet den Schlüssel zum richtigen Verständniss in der Erkenntniss, dass die beiden auscheinend verschiedenen Folgerungen doch im Grunde sich auf eine und die selbe zurückführen lassen, dass nämlich Sokrates sich in jedem Falle nach der Nelgung des Gorgias richten wolle. Aber auch mit dieser Erkenntniss könnte man die Form des Ausdrucks noch nicht ganz befriedigend erklärt finden. Denn diese würde doch zunächst nur zu einem 'auch' im Folgesatz, nicht im Vordersatz führen, indem sich seine Bedeutung etwa so ausdrücken liesse: 'denkst du wie ich, so wollen wir weiter mit einander reden; doch ist es mir auch recht das Gespräch aufzugeben, wenn es dir belieht'. Man müsste nun annehmen, dass in Folge der parallelen Stellung der Satzglieder, die einen stilistischen Vorzug enthält, das zai eine gewisse Verschiebung erlitten habe. Ob man diese etwa mit dem Gebrauch des zeit in Relativsätzen mit οσπερ oder ώσπερ, das freilich in der Regel sein Correlat im Hamptsatz hat, oder in εἰ (εἰπεφ) καί τις allog, wo wir im Deutschen kein 'auch' setzen, vergleichen kann, ist allerdings die Frage. Vielleicht ist auch der Umstand mit in Anschlag zu bringen, dass die attische Urbanität auf die ganze Form des Ausdrucks Einfluss geübt hat, indem der Gedanke in seiner reinen, aber auch schroffen Form des Ausdrucks etwa so lauten wirde: 'denkst du, wie ich, so wollen wir weiter mit einander reden; wo nicht, wollen wir's bleiben lassen'. Die Frage nach der Bedeutung eines beigefügten zei kommt auch oben S. 185 (529 B) zur Erörterung.

Weniger Schwierigkeit dürfte dem Verständniss 475 A das zal bieten, wenn man die Stelle so liest, wie sie Stephanus bietet und in Ucbereinstimmung mit demselben, falls man dem Stillschweigen Gaisfords Glauben schenken darf, der Clarkianus mit einigen wenigen Handschriften. S. oben S. 123 die Bemerkung über diese Stelle, die in kritischer Hinsicht auch wegen der ungenauen Angabe Stallbaums über die Lesart der Handschriften bemerkenswerth ist. Ob Stallhaum mit seinem 'male vulgo καί interponitur' nur die in seinen Augen ungenügende äussere Beglauhigung, oder auch die inneren Gründe im Auge hatte, mag zweifelhaft erscheinen. Unnassend kann ich für meine Person die Beifügung des zal nicht finden. Denn wenn auf irgend eine Stelle, so passt auf diese die Bestimmung, die Baumle in in seiner Schrift über die Partikeln S. 145 über die Grundbedeutung von zai giebt, indem er sagt, es werde durch dieselbe "das Hinzukommen eines neuen, aber unter den gleichen Gesichtspunkt fallenden, oder doch nicht als verschieden aufgefassten Momentes bezeichnet." Polos hat seine Zustimuung ausgedrückt zu der Begriffsbestimmung, welche Sokrates über das καλόν gibt, ήδονη τε καὶ άναθω οριζόμενος το καλόν. Mit dieser Begriffsbestimmung des καλόν ist nun offenbar ganz übereinstimmend die des αίστρου, wenn man es bestimmt λύπη τε καὶ κακώ. Es ist also ganz in der Ordnung, wenn Sokratos folgernd sagt: Ούχουν και το αίσγοον τω έναντίω, λύπη τε και κακώ, nămlich όριζόμενος καλώς όρίζομαι. Es ist also zu verwundern, dass Hermann nicht auf Grund seiner kritischen Grundlage das xaí wieder hergestellt hat.

456 D bestreitet Műnscher die Richtigkeit der üblichen Interpunction und Construction, welche vor özz Komma und meh ἐχθορῶν Kolon setzt und also das örz mit dem vorhergehender rouˈrov ἔνεκα correlativ ninmt und dagegen nit dem folgenden of rodrow ἔνεκα einen erweiternden Erlauterungssatz hegimt. Münscher will nut das Kolon vor özz gesetzt, dagegen ἔχθορῶν durch ein Komma ersetzt wissen. Das erste oὐ rouˈrov ἔνεκα

soll sich auf das vorhergehende τη άλλη άνωνία in dem Sinne eines διὰ τὸ ἔγειν oder εἰδέναι αὐτήν beziehen, dagegen mit ότι, das sein Correlat in dem zwelten οὐ τούτου ἔνεκα hätte. der Erläuterungssatz beginnen. Die Gründe indessen, welche Münscher für seine Ansicht geltend macht, scheinen mir nicht sehr triftig. Denn warum bei dem zweiten οὐ τούτου ένεκα das explicative Asyndeton unzulässig sein soll, ist schwer einzuselien, da die Worte in ihrer Specialisierung durch τύπτειν, κεντείν, ἀποκτιννύναι sich wohl zu einer erläuternden Ausführung des allgemeinen und unbestimmten γρησθαι eignen, und die Beziehung des τούτου dadurch überhaupt nicht alteriert wird. Und auch die Aehnlichkeit der Satzbildung in der folgenden unit οὐδέ heginnenden Periode kann unmöglich als Bestätigung für die Richtigkeit der angenommenen Structur der vorhergehenden Periode dienen. Münscher behauptet, sich mit seiner Auffassung in Uebereinstimmung mit Schleiermacher zu befinden: kaum mit Recht. Die Uehersetzung desselhen lautet in der zweiten Auflage folgendermassen: ...denn auch anderer Streitkunst muss man sich deshalb nicht gegen alle Menschen gebrauchen, weil einer den Faustkampf und das Ringen und das Fechten in Waffen so gut gelernt hat, dass er stärker darin ist als Freunde und Feinde, und muss deswegen nicht seine Freunde schlagen und stossen und tödten". Hier ist 'deshalb' offenbar auf das folgende 'weil' zu beziehen, da das 'und' vor 'muss' deutlich zeigt, dass Schleiermacher hier das Asyndeton im Griechischen annahm, welches er nur nach seinem Sprachgefühl durch ein Bindewort ersetzte. Auch das ist unbegründet, dass Münscher die bestrittene Interpunction den neueren Ausgaben zuschreibt; sie findet sich vleimehr schon bei Stenhanus.

465 II--D. Auch Mönscher unterzieht diese Stelle einer eingehenden Erörterung, die mir darum zu keiner nachträglichen Bemerkung Anlass gilt, weil er auf seinem Wege, theilweise im Widerspruch gegen andere Ausichten, ganz zu denselhen Ergebnissen gelangt, welche auch in meiner Ausgabe bei Gestaltung und Erklärung des Textes zum Ausdruck gekonnnen sind.

466 A hieten die so einfach lautenden Worte 'ἀλλ' οὐ
μνημονεύεις τηλικοῦτος ἄν, ἀ Πόλε; τι τέχα δράσεις; 'erhebliche Schwierigkeit. Minscher billigt zwar auch die Weglassung der nicht sehr gut heglaubigten Worte πραθύτης γενόμνος, betrachtet sie aber doch als eine nicht eben weit hot.

gehende Erklärung des τάχα, das mit Kratz als blossen Ausdruck der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit zu nehmen, sehon durch den doch nicht zu verkennenden Gegensatz zu rnausobroc αν ausgeschlossen sei. Münscher stimmt somit der Erklärung Deuschles und in ihrer genaueren Fassung besonders Jahus bei; und es lst nicht zu leugnen, dass der geltend gemachte Grund nicht aus der Luft gegriffen ist. Doch verursacht das τάτα immerhin Bedenken. Denn wenn man ihm auch eine temporale Bedeutung für die attische Prosa zuschreibt, so ist es doch der Begriff 'bald, demnächst', der gerade für diesen Gegensatz nicht zu passen scheint. Das Auskunftsmittel, welches Münscher in UebereInstimmung mit Jahn ergreift, τάχα mehr im Sinn von πρεσβύτερος als von πρεσβύτης γενόμενος zu denken sei, und dass das Gedächtniss nicht erst im Greisenalter, sondern überhaupt mit zunehmenden Jahren abnehme, will auch nicht recht verfangen, da doch bei einem so jungen Mann die Abnahme nicht als eine so rasch eintretende gedacht werden kann. Da nun aber in der That auch die Erklärung nicht befriedigt, welche τάνα auf die im Laufe des Gespräches bevorstehende Zeit bezieht, so ist man überhaupt über die Auffassung dieser Worte in einiger Verlegenheit. Man wird also wohl genöthigt sein anzunehmen, dass bei einer solchen zurechtweisenden Aeusserung die Worte nicht gar zu streng abgewogen werden dürfen. Ansfallender noch ist der gleich darauf wiederholt erhobene Vorwurf, dass man immer nicht unterscheiden könne, ob Polos eine Frage stelle oder nur seine Ansicht darlegen wolle, da doch die Form der Frage dentlich hervortritt. Die Deutung, dass man nicht recht wissen könne, ob die Frage eine wirkliche, Antwort erwartende, oder eine in die Form einer rhetorischen Frage gekleidete Behauptung sei, "also Anfang und Einleitung zu einem (etwa epideiktischen) Vortrag", befriedigt nicht recht, obwohl sie durch Platons eigene Worte 1) an die Hand gegeben ist, da man doch denken sollte, dass die Pause nach der Aeusserung des Polos dieselhe doch nicht als Anfang einer weiteren Rede betrachten liess. Man wird also auch diese Aeusserung nicht zu streng nehmen dürfen und in derselben nur die Andentung zu erkennen liaben, dass die Frage nicht auf einen dialektischen Fortgang zielt, daher in dieser Beziehung nichtig und gehaltlos ist. Oder sollte auch darin ein

<sup>1)</sup> Έφωτημα τουτ' έφωτας η λύγου τινός αφχήν λέγεις;

Mittel der mimischen Darstellung liegen etwa in Bezug auf den Ton, in welchem Polos seine Fragen ausgesprochen hätte?

470 A erklärt sich Münscher gegen Schmidt, der nach dem Vorgang von Ficinus und Schleiermacher άγαθόν τε είναι nicht mit dem folgenden καl τοῦτο .. μένα δύνασθαι. sondern mit dem vorhergehenden το ωφελίμως πράττειν coordiniert denke. Obwohl nun Münschers Auffassung im wesentlichen mit der auch in meiner Ausgabe vertretenen übereinstimmt. so möchte ich doch nicht so einfach von einer Coordinierung der oben erwähnten Satztheile reden. Diese könnte böchstens eine logische, nicht eine grammatische genannt werden, weil sich der mit χαὶ τοῦτο beginnende Satztheil grammatisch selbständig zu einer Art Parenthese gestaltet. Das τέ nach ἀγαθόν erachtete daher Heindorf für so unerträglich, dass er es auf eigene Hand in 7/ änderte. Die Wiederherstellung des überlieferten τέ war nach kritischen Grundsätzen gewiss gerechtfertigt und geboten. Schwierig aber bleibt die Construction immerhin. Der Grund liegt darin, dass, wenn man das erste το μέγα δύνασθαι als gemeinsames Subject zu zwei durch Differenzierung gewonnenen Prädicaten denkt, der Ausdruck dieser selbst zweigliedrigen Prädicate nicht ganz wohl entsprechend erscheint, indem, abgesehen von dem anakoluthischen der Verbindung, dadurch der Satz herauskame: το μέγα δύνασθαί έστιν άγαθόν τε καὶ (τὸ) μέγα δύνασθαι und τὸ μέγα δύνασθαί έστι κακόν καὶ σμικρὸν δύνασθαι. Ζυ diesem absurdum will allerdings Sokrates den Gedanken zuspitzen. es tritt aber dasselbe doch gemildert auf durch den Ausdruck, indem der Satz mit έάν μὲν κτέ, dazwischentritt, wodurch im Anschluss an die frühere Erörterung die Vorstellung erweckt wird, dass das πράττειν α αν δοχή, was Polos früher als αγαθόν und μέγα δύνασθαι gedacht hat, unnmehr als solches nur erscheint, wenn das ώφελίμως πράττειν dazukommt, sonst aber im Gegentheil κακόν und σμικρόν δύνασθαι ist. Durch die anakoluthische Wendung καὶ τοῦτο ώς ἔοικέν ἐστι τὸ μέγα δύνασθαι wird dieser letzere Begriff selbst zu einem doppelten gestempelt, nămlich, wie ihn Polos früher gedacht hat und wie er ihn jetzt denkt.

473 A. Auch Münscher spricht sich über diese Stelle aus. Auch er erklärt sich, wie Kratz und vor ihm Schmidt gegen die Ansicht einer Zustimmung ans Freundschaft, will vielmehr die Freundschaft, die Sokrates gegen Polos hegt, als Grund des

Versuchs ihn zu seiner Ansieht zu beküren betrachtet wissen. Ausser der Stelle 470 c. auf die sich Münscher beruft, wär end 458 A.w. diese Ansieht am ansführlichsten erörtert wird, zu ver weisen. Dort bandelt es sich limmer um das £kfryzzıv; dieses muss aber natürlich auch in diesem Fall, als der Weg zu dem zoöpäe Anfassung einzuwenden ist. Nur 1st nicht zu übersehen, das der bier gewählte Aussiruck durch seine Beziehung auf die vorhergehende Ausserung des Polos förzuf yz. «Exzyzzef kfryzzic ine etwas andere Färbung bekonmt, als jene beiden Acusserungen, mit denen diese eine gewisse Vernanduschaft hat.

474 E bestreitet Münseher die Auffassung Heindorfs und Jahns in Bezug auf τὰ καλά und erklärt diese Worte so, wie es auch in meiner Ausgabe geschehen ist. Auch das über τὰ ἐπιτηθεύματα gegen Jahn bemerkte steht in Elnklang mit der Note Deuschles.

481 B bestreitet Mûn seher Deusschles Bemerkung, die auch ned rævelten Auflage beibelahlen worden ist, dass Sokrates mit den Worten sei  $\delta \hat{\eta}$  xæl i $\delta \tau v$  rış χρεία das ehen gemachte Zugeständniss eines wenn auch geringen Nutzens der Redekunst für den, der kein Ürreelt zu thun gesonnen ist, zurücknehme. Man kann allerdings nicht sagen, dass dies der gewöhnliche Sinn des Ausdruckes si  $\delta \dot{\eta}$  ist, dessen Bedeutung etwa durch 'wenn denn doch' ausgedrickt werden kanu. Freilich, worin Platon diesen geringen Nutzen erkennt, ist, wie Sokrates selbst sagt, nifgends angedeutet. Schwerlich aber wird man ihn nach Platons Sinn darein setzen können, worin ihn Mün seher sieht, dass sie zur Verhäfung von Urrecht gebraueht werden könnte, da in diesen Falle Sokrates ihn wohl nicht so als einen geringen bezeichen wirdt.

482 B beneckt Mönscher, dass özte ögrt låtyov nicht, wie ich mit Deuschle andeute, auf die Worte 480 E σύποιν η κάκεινα λυτίον κτέ. zuriekweisen, sondern auf die viel naher stehenden άλλὰ τὴν εμιλοσοφίαν... παύσαν ταῦτα λέγουσαν. Μαι wird dieser Ansielt wholl Raum geben müssen, da ögrt allerdings oft auf etwas unmittellar vorbergehendes zurückweist. Nur den Grund, dass die angezeigte Stelle zu weit zurückweist, Nur den Grund, dass die angezeigte Stelle zu weit zurückweist, kann ich nicht gelten lassen. Münscher nöge nur 454 B von ößte zu den damit gemeinten Worten die Zeilen zurückzählen, um die Dehulnarkt des Begriffes ögrt.

der einigermassen mit  $\nu \epsilon \omega \sigma \tau \iota'$  verglichen werden kann, oder auch mit  $\nu \bar{\nu} \nu \ \delta \eta'$ , wahrzunehmen.

483 A stimmt Münscher mit mir überein in der Rechtfertigung von Deuschles Bemerkung gegen Schmidts Tadel. Das so viel Anstoss erregende πάν hält auch er für verderht und in παντί zu ändern. Ob er dem oben gemachten Versuch, die überlieferte Lesart zu schützen, eine Geltung zugestehen wird, muss ich dahingszehtlt sein lassen.

491 D macht Münscher einen beachtenswerthen Vorschlag. nămlich die fraglichen Worte so zu lesen: τί δέ; αὐτῶν, ω έταζοε, ήτοι άργοντας η άργομένους: Durch ήτοι soll der handschriftlichen Ueberlieferung, die vor apzortag mit einigen Variationen n \( \tau i\) hat, ihr Recht werden. Ein ganz übereinstimmendes Beispiel für diesen Gebrauch von  $\tilde{n}$  rot., n in einer Frage vermochte freilich auch Münscher nicht beizubringen. Er sagt zwar, dass er darin auch hier nicht die Form einer Doppelfrage sehe. Allein die Art, wie er die ganze Aeusserung des Sokrates nur als eine in fragendem Ton gesprochene Behauptung darstellt, verlangt doch eine Ergänzung von Begriffen, die sich auch im Griechischen nicht so von selbst ergibt. Denn ans der vorbergehenden Acusserung des Kallikles kann doch nur der Begriff von λέγειν (was meinst du?) nicht auch der vou δεί, der erst später, und natürlich mit ausdrücklicher Bezeichnung eintritt, entnommen werden. Am augemessensten für den Gedanken scheint mir doch auch jetzt noch die Form des Ausdrucks, die nach einer fragenden Einleitung eine Disjunction folgen lässt, in deren erstem Glied das Fragewort fehlt, wie z. B. Kratyl. 390 B: τίς ούν ὁ γνωσόμενος . . .; ὁ ποιήσας . . η ὁ τρησόμενος; Auch die Setzung des Fragezeichens nach έταιοε scheint mir angemessener als vor αύτων. Im wesentlichen aber stimmt Münschers Auffassung mit der melnigen überein.

391 E. Münschers Remerkung zu dieser Stelle bietet gleich einen Beleg zu der von mit oben S. 148 gegenüber der Kritik Kecks ausgesprochenen Vermuthung. Münscher stimmt in der Tettgestultung vollständig mit mir hiererin. Eine Verschiedenheit besteht umr hegüglich der Auffassung der Autwort des Kallikles; Hierv γε σφόφε, δι Σώκρατες. Münscher ergänzt förtre örtre yout δεν γενοή ört ο örten λέγεις und ültersetzt est Doch sehr wohl (kann es mancher verkennen) d. h. jeder verwünftige wird des undegreißte finden). Diese Deutung kann ich

nun in keiner Weise annehmen. Ich sage nichts davon, dass die belanntete Ergabrang dem Verfaseer selbst gleich wieder einer Lingestaltung und Zurechtrückung hedürftig scheint, um sie im Munde des Kallikles augemessen erschelmen zu lassen; aber sie passt nicht in den gatzen Zusammenhang der Erötterung. Dies wäre nur dann der Fall, wenn Kallikles die Richtigkeit der Begriffshestimmung des arrois zyacrozis durch osigozos bestitite; allein die lässt er ehen gelten und besteht nur daranf, dass dies alberne Menschen sind. Es ist also nicht eine Taschenspielerei mit Begriffen, die dem unverschänten, aber doch elichten Kallikes' nicht zustrauen sei, sondern eine sehr nachfrückliche Bekräftigung seines von Sokrates natürlich nicht getheilten Urteils, dessen Richtigkeit er unz zu beweisen sich anseichten Verleils, dessen Richtigkeit er unz zu beweisen sich anseichten.

495 D bestreitet Münscher die Nothwendigkeit der von Schmidt (s. oben S. 156) geforderten Vertauschung des Wortes άναθού mit ήδέος vor έτερον. Er gibt zwar zu, dass dieser letztere Ausdruck allerdings dem eigentlichen Ergebniss der vorhergehenden Erörterung mehr entspreche, meint aber, ein solches selhstverständliches Mittelglied könne von Sokrates wohl übersprungen werden, da ja der Satz ήδύ καὶ ἀγαθὸν ταὐτόν unmittelbar vorhergehe und jeder sich also selbst den weiteren Schluss ziehen könne. Die gewählte Fassung habe aber den Vorzug, dass dadurch der Widersinn von Kallikles Behauptung noch angenscheinlicher werde. Ob aber dies die Ahsicht des Sokrates ist und an dieser Stelle sein kann, ist wohl die Frage. Offenhar will Sokrates hier nur einen Beweis vorbereiten, nicht schon abschliessen; also soll der Widerspruch, in dem sich Kaltikles mit sich selbst hefindet, noch nicht augenscheinlich gemacht, sondern nur eine Grundlage gewonnen werden zur Widerlegung des Kallikles durch einen von ihm zugestandenen Satz, von dem Sokrates nachdrücklich Act nimmt. Dass aber der Widersinn der Behauptungen des Kallikles nicht so augenscheinlich hervortreten kann, wie Münscher will, geht ans der Antwort des Kallikles hervor, die deutlich zeigt, dass er diesen Widersinn noch nicht bemerkt, wie denn auch Sokrates in seiner weiteren Entgegnung auf die folgende Erörterung hinweist,

563 C. Auch Vermehren hålt in dieser Stelle eine Aenderung für geboten, nämlich die, «ibva in dert zu verwandeln. Ich kann seiner Ansicht nicht beitreten, da der freilich etwa regelwidrige Auschluss der Worte rofro db zrź an das unmittel-

CRON, Britriage.

bar vorhergehende doch natürlicher scheint. Was er gegen Deuschles Erklärung sonst bemerkt, hat in der zweiten Auflage bereits seine Erledigung gefunden.

504 E billigt Mon's che'r nicht die Verwandlung des Genetius αὐτοῦ in αὐτῷ vor τοις πολίταις, indem er die Beißugung von αὐτοῦ gerade für passend hält, um den Begriff Mitbürger auszudrücken. Dass dieser Begriff aber auch olme diese Beifugung gegeben sein kann, zeigen Stellen, wie b\text{17 B μάζφιστοι κπὶ τουτο, 6θετε μεμέλον ἀμείνους δεισθαι οί πολίται. Den Dienst leistet ehen sehon der Artikel durch seine determinierende Kraft. Was mich betrifft, so habe ich an αὐτοῦ nicht wegen der Beiziehung auf das Subject, die nicht selten vorkommt, sondern hauptschitch an der Stellung Anstoss genommen, da diese nachdrückliche Betonung des possessiven Begriffs mit unnatürlich und vielmehr die Nachstellung geboten schien, was auf den ethischen Dativ keine Anwendung findet. Dass aber die Nebeneinanderstellung beider Dutive etwas missfälliges habe, scheint mir eine ganz unbegründete Annahue zu sein.

In den folgenden mit τ' γὰρ δρελος beginnenden Worten nimmt Vermehren Antoso an dem läterror am Schluss, da so die Steigerung einen äusserst matten und so zu sugen stumpfen Enduruck mache. Um diesen Uebelstand zu leben, schlägt er vor mit einer leichten Aenderung zu schreiben: ὅ μὴ ὁνήσει αὐτὸ ἰεθο" ὅτε πλίον ἢ τοθυπντίον, κατά γε τὸν δίκαιον δέρον καθ βλάπλτον. Ich gestehe, dass mir diese Aenderung nicht gerechtfertigt scheint, glaube viclmehr, dass die überlieferte Lesart recht wohl in den Zusammenhang der ganzen Ausdrucksweise passt, die etwas von Litotes hat. Zu bemerken ist noch, dass Vermehren die Worte ἢ τούρκατγού als Vergleichungsglied fasst und mit He Indorf im Sinne von gänzlicher Enthaltung von Sneise und Trank versteht.

512—513 A. Diese grossen Schwankungen der Lesart und Erklärung ausgesetzte Stelle unterzieht M n. seh er einer eingehenden Erörterung. Was mon die Lesart betrifft, so besteht zwischen mir und ihm kein Widerspruch. Ein solcher besteht aber rücksichtlich der Interpunction. M ñn scher verlangt vor xal νύν ολί ἄμα δαί σα δμασίτατον γέγγασθαι τὰ διήμα τὰ (s. oben S. 1814). «Μογικαίν» ein Punctum, um diesen Satz von der vorhergebenden Periode abzutrennen. Allein gerade diese Abtrennung ist nach meiner nicht erschütterten Ueberzeugung nicht nach dem Sinne

des Schriftstellers, sondern nur die Forderung eines starren Grammaticismus, zu dem sich Münscher doch auch nicht bekennt, wie seine Bemerkung über die Sätze mit μή zeigt. Freilich so darf man das Komma vor den angeführten Worten nicht anseben, dass damit die Abhängigkeit derselben von dem apar mit verneinendem Sinn ausgedrückt würde; das hat gewiss keiner von denen, die diese Interpunction vorziehen, gedacht, sondern vielmehr nur, dass dies besondere Beispiel, welches mit zal vov δέ angeknünpst wird, eine unmittelbare Consequenz der mit άρα έξομοιών κτέ, ausgedrückten Vorstellung ist, deren Richtigkeit Kallikles oben zugestanden hat. Diese Consequenz besteht also darin, dass Kallikles, wenn er einen grossen Einfluss im athenlschen Staat besitzen will, auch genöthigt ist, dem athenischen Volk möglichst ähnlich zu werden. Diese mit Nothwendigkeit aus dem bereits früher zugestandenen sich ergebende Consequenz wird nun, dünkt mich, ganz passend au die Frage, die ietzt Sokrates erhebt, wie man nämlich sein Leben einrichten soll, geknüpft, wodurch natürlich der Inhalt des Bedingungsnebensatzes ebenso, wie der des Hauptsatzes, in Frage gestellt wird. Dass man diesen Satz aber nicht gut von der vorhergehenden Periode abtrennen kann, zeigt deutlich der folgende Satz, der mit τοῦθ' ὅρα εί beginnend auf den Aufang dieses gauzen mit άλλ' ω μαχάσιε anfangenden Gedankencomplexes zurückgeht. Dieser Satz ist nun allerdings auch der Abschluss der vorhergehenden Erörterung, weswegen das Punctum nach σώζεσθαι, wie Münscher im Gegensatz gegen Kratz anerkennt, wohl berecht tigt ist; er leitet aber auch zu der mit μη γάρ beginnenden Periode über, die ihrer inneren Gedankeneinheit nach erst mit den Worten σύν τοῖς φιλτάτοις ἡ αῖρεσις ἡμῖν ἔσται ταύτης τῆς δυνάμεως της έν τη πόλει abschliesst, Dadurch aber eben bekommt der fragliche Satz den Charakter nicht eines selbständigen Satzes, sondern einer blossen Zwischenbemerkung, die man etwa auch zwischen zwei Gedankenstriche setzen könnte, mit welcher Bezeichnung Münscher vielleicht eher einverstanden wäre; der herrschende Usus in griechischen Texten ist aber in solchen Fällen sich mit einem blossen Komma zu begnügen. - Aufgefallen ist mir in der Uebersetzung, mit der Münscher seine Erörterung beschliesst, der Ausdruck "du verwegener" für οδ δαιμόνιε, der weder wörtlich noch sinnentsprechend noch das deutsche Sprachgefühl befriedigend ist. Dass man über den -

ich möchte sagen ästhetischen — Siun dieser Anreden nicht sehr im reinen ist, dass also namentlich der Üebersetzer sein Kreuz damit hat, ist richtig, und Schleiermacher hat vielleicht nicht das schlechteste gewählt, wenn er auch nicht ganz pflichtgemäss gehandelt. Int, indem er diese Aurede ganz ibergangen hat. Jedenfalls aber scheint es mir nicht verstattet, einen so gewaltigen Unterschied zwischen dieser Anrede und dem oben erwähnen der im der weiten die zuseigen zu machen, welches Minscher ehenso fret, aber unserem Syrachgefüld zusagender "mein bester" (Schleiermacher "beste") übersetzt.

513 G tadeit Vermehren die Herausgeber, welche zu der Vulgata Afzopur, nach dem die Zürher Aziopuru geschrieben, zuriekgkehrt sind. Aber die Vulgata ist hier eben auch die Lesart der miestem und besten Ilmadschriften deren Augemessenheit gerade Heindorf, auf den sich Vermehren auch bernft, anerkennt, indem er Azyogus im Text behält und in der Note hemerkt: "Müllem Azyogus», ni similis seste rändi in pervulgnta illa formula \(\frac{\pi}{2}\) ra\(\text{s}\) Azyogus im Text behält und in der Note die Spractigensssheit dieser Lesart an. Dagen k\(\text{donnaint}\) ander Stellen, in welchen der nat\(\text{irith}\) the auch zu Recht bestelnede Conjunctiv steht, keine Instauz bilden. Es sind dies ehen Schattierungen des Ausdrucks: 'sagen wir etwas dagegen zu sagen' (Ziputur r. \(\text{Afyzur'}\) wollen wir etwas dagegen zu sagen' \(\text{2}\) (ziputur r. \(\text{Afyzur'}\) wollen wir etwas dagegen sagen!' die man nicht gegen die Ueberlieferung nach eigenem Gutüdnisch verwischen darf.

514 C. Auch hier folgt Vermehren den Spuren Heinderts, nichen er an dem überlieferten zolzie zeit put progregie. Austoss nehmend, statt "zolzie" grüße zu lesen vorschlägt. Austoss nehmend, statt "zolzie" grüße zu lesen vorschlägt. Man könnte sich mit dem Vorschlag befreunden, du der min nicht schlecht dabei führe. Indessen ist es doch die Frage, ob die Arnderung nothieunge sit; ob es nicht doch dem ganzen wenn wir aber sowohl keinen Lehrer von uns aufzuweisen hätten, als auch Gebände entweder keines oder nur viele schlechte u. s. w., ohwohl es ganz richtig ist, dass auch ein einziges schlechtes Gebäude, wenn es nicht eines unter vielen giten, sondern das einzige, das man gebaut hat, ist, hinreicht, um die Wahl eines solchen Baumeisters als thöricht erscheinen zu lassen.

Nachträglich bemerke ich zu der oben S. 181 ff. (514 A) besprochenen Frage über die Bedeutung des Aorists, dass dieselbe eine gründlich eingehende Behandlung in den Erläuterungen zu seiner griechischen Schulgrammatik von G. Curtius, 2. Aufl., Prag 1870, gefunden hat.

525 E verwirt Münscher die Ergäunug zu 'oi yög lögiv virp' durch Zurückwebung and 'ovro yög ode ir yi Grootden pignote zell einotsistene ägnorpinere ägnorpinenostor', weil sie zu weit zurückliege, und will abo aus dem unmittelhar vorhergelenden 'garklang rugapäng storergiparen osi skaistoro' dieselbe eutnommen wissen. Dass aber dazu der Begriff Egyr nicht recht past, dass also doeb die emploliene Ergänung elebt wieder auf ignen Satz zurücklührt, an den schon das Egyr durch seine Verwandschaft mit Egovotae erinnent, lässt auch Mon scher durch blicken. Damit aber scheint er mir die gemachte Einwendung selbst wieder zurückzundennen oder doch abuschwischen.

527 C schlägt Manscher vor, um der Forderung des Sinnes und der Überlieferung gleich sehr gerecht zu werden, stat 'ώς δ σὸς λόγος σημαίνει', wie die bestheglanbigte Lesart lautet, zu lesen: ἀς ὁ σο φὸς λόγος σημαίνει. Đanuit soll nānlicht nach seiner Meinung der vorbergehende μάθος oder λόγος bezeichnet werden. Da nun die Richtigkeit dieser Vermuthung, wie mir schelur, bebenso weigi widerlegt wie bewiesen werden kanu, so sei es erlaubt, mit einem unsokratischen ἐκιψηφίζειν zu schliessen.

## BIBLIOTHECA GRAECA

VIRORUM DOCTORUM OPERA

# RECOGNITA ET COMMENTARIIS INSTRUCTA

#### FR. JACOBS ET VAL. CHR. FR. ROST.

LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

# Bedeutend ermässigte Preise.

| Erschienen sind his jetzt;                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aesehinis oratio in Ctesiphontem, notis instr. I. H. Bremi, 8, mai, 1826 — 746     |
| Aeschyli Choephorae, illustr. R. H. Klausen. 8. mai. 1835 — 2216                   |
| Agamemno, illustr. R. H. Klausen. Ed. II. ed. R. Enger. 8. mai. 1863 1 7½          |
| Anacreontis carmina, Sapphus et Erinnae fragmenta, annotatt.                       |
| illustr. E. A. Mochius, 8, mai. 1826.                                              |
| Aristophanis Nubes, Ed. illustr. praef. est W.S. Teuffel, Ed. II. 8.mai. 1863 — 12 |
| Delectus epigrammatum Graecorum, novoordine conc, et comment.                      |
| instr Fe Jacobs 8 mai 1896 18                                                      |
| Demosthenis conciones, rec. et explic. H. Sauppe, Sect. I. (cont.                  |
| instr. Fr. Jacobs. 8. mai. 1826. ————————————————————————————————————              |
| Eurlpidis tragoediae, ed. Pflugk et Klotz. Vol. I, II et III. Sect. 1—111. 4 27    |
|                                                                                    |
| Medea, Ed. III                                                                     |
|                                                                                    |
| — Andromacha. Ed. II                                                               |
| — Heraclidae. Ed. II                                                               |
| Helena. Ed. II                                                                     |
| Alcestis, Ed. II                                                                   |
|                                                                                    |
| Phoenissae                                                                         |
| Orestes                                                                            |
| — Iphigenia Taurica                                                                |
| Iphigenia quae est Aulide                                                          |
| Rinesla:                                                                           |
| — Theogonia                                                                        |
| Scutum Herculis 5                                                                  |
| —— Opera et dies                                                                   |
| Opera et dies                                                                      |
| Homerl Ilias, varietat. lect. adi, Spitzner. Sect, l—lW. 8. mai, 1832—36 1 15      |
| Eingeln:                                                                           |
| Sect. I. lib. 1-6                                                                  |
| Sect. II. lib. 7—12                                                                |
| Sect. III. lib. 13—18                                                              |
| Sect. IV. lib. 19—24                                                               |
| standig enthalt.                                                                   |
| Lysiae et Aeschinis orationes selectae, ed. I.H. Bremi. 8, mai. 1826 — 15          |
| Lysiae orationes selectae, ed. I. H. Bremi. 8, mai. 1826 9                         |
| Pindari carmina cum deperditarum fragm., variet, lect, adi. et com-                |
| ment, illustr. L. Dissen. Ed. II. cur. Schneidewin. Vol. I. 1843 1 9               |
| - Vol. II, Sect. I. II. (Comment, in Olymp, et Pyth.) 1846. 47.                    |
| (å 15 Ngr.)                                                                        |
| Platonis opera omnia, recensuit, prolegomenis et commentariis in-                  |
| struxit G. Stallbaum. X voll. (21 Sectiones). 8. mai. 1836-61.                     |
| compi                                                                              |
| Einzeln:                                                                           |

|                                                                                                                                              |     | - 7  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Platonis opera omnia ed. G. Stallbaum.                                                                                                       | no  | 16   |
| Platonis opera omnia ed. G. Stallbaum.  Phaedo. Ed. IIII. cur. Wohlrab. 1866                                                                 | _   | 2714 |
| Symposium c. ind. Ed. III. 1852<br>— Gorgias. Ed. III. 1861<br>— Protagoras c. ind. Ed. III. ed. <i>Kroschel</i> . 1865                      | -   | 22   |
| - Gorgias. Ed. III. 1861                                                                                                                     | -   | 24   |
| Protagoras c. ind. Ed. III. ed. Kroschel. 1865                                                                                               | _   | 18   |
| - Politia sive de republica libri decem. 2 voll. Ed. II                                                                                      | 2   | 15   |
| Einzeln: Vol. I. lib. I—V. 1858                                                                                                              |     | 12   |
| Vol. II. lib. I – V. 1858                                                                                                                    | - : |      |
| Phandrus Fd II 1957                                                                                                                          |     | 94   |
| Phaedrus. Ed. II. 1857                                                                                                                       | =   | 07   |
|                                                                                                                                              |     |      |
| Cratylus cum. ind. 1835.  Euthydemus. 1836.  Meno et Euthyphro itemque incerti scriptoris Theages, Erastae,                                  | _   | 27   |
| - Euthydemus, 1836                                                                                                                           | _   | 21   |
| Meno et Euthypbro itemque incerti scriptoris Theages, Erastae,                                                                               |     |      |
| Hipparchus. 1836.  Timaeus et Critias. 1838.  Theaetetus. Ed. II. rec. Wohlrab. 1869.                                                        | 1   | 12   |
| Timaeus et Critias. 1838.                                                                                                                    | 1   | 24   |
| Theaetetus, Ed. II. rec. Wohlrab. 1869                                                                                                       | 1   |      |
| Sophista. 1840                                                                                                                               | _   | 27   |
| Philebus. 1842                                                                                                                               | _   | 97   |
| Philebus. 1842                                                                                                                               | -1  | 6    |
| Vol. II. lib. V-VIII. 1859                                                                                                                   | î   | 6    |
| Vol. III. lib. IX - XII, et Epinomis, 1860                                                                                                   | 1   | 6    |
| Vol. II. lib. V—VIII. 1859<br>Vol. III. lib. IX—XII. et Epinomis. 1860<br>Sophoclis tragoediae, rec. et explan. E. Wunderus. 2 voll. 8. mai. |     |      |
| 1847—1857                                                                                                                                    | 3   | _    |
| Einzeln:                                                                                                                                     |     |      |
| Philoctetes. Ed. III                                                                                                                         | -   | 12   |
| Philoctetes. Ed. III. Oedipas tyrannus. Ed. IV. Oedipas Coloneus. Ed. III.                                                                   | _   | 12   |
| - Antigona, Ed. IV                                                                                                                           | _   | 10   |
| Electra, Ed. III                                                                                                                             | =   | 19   |
| Ajay Ed III                                                                                                                                  | _   | 19   |
| - Tracbiniae, Ed. II.                                                                                                                        | _   | 12   |
| Tracbiniae. Ed. II.  Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri VIII, explan. E. F. Poppo.                                                     |     |      |
| 4 voll. 8. mai. 1843—1866                                                                                                                    | 4   |      |
| Rinzeln:                                                                                                                                     |     |      |
| Lib. I. Ed. II                                                                                                                               | 1   | =    |
| Lib. II. Ed. II                                                                                                                              | _   | 2272 |
| Lib. III.                                                                                                                                    | _   | 16   |
| Lib V                                                                                                                                        | _   | 15   |
| — Lib. VI                                                                                                                                    | _   | 18   |
| Lib. VII.                                                                                                                                    | _   | 15   |
| Lib. VIII                                                                                                                                    | _   | 15   |
| - Indices et de historia Thucydidea commentatio                                                                                              | _   | 20   |
| Xenophontis Cyropaedia, comment. instr. F.A. Bornemann. 8. mai. 1838                                                                         | -   | 15   |
| — Memorabilia (Commentarii), illustr. R. Kühner. 8, mai. 1858.                                                                               |     |      |
| Ed. 11                                                                                                                                       | -   | 27   |
| Anabasis (expeditio Cyri min.), illustr. R. Kühner. 1852                                                                                     | 1   | 6    |
| Einzeln & 18 - 10:<br>Seet I lib I_IV                                                                                                        |     |      |
| Sect. I. lib. I—IV.<br>Sect. II. lib. V—VIII.                                                                                                |     |      |
| Oeconomicus, rec. et explan. L. Breitenbach. 8. mai. 1841                                                                                    | _   | 15   |
| - Agesilaus ex ead, recens 8, mai, 1843                                                                                                      | _   | 12   |
| Hiero ex ead, rec. 8, mai, 1844                                                                                                              | _   | 7    |
| Hellenica, Sect. I. (lib. I. II.), ex ead. rec. 8. mai. 1853                                                                                 | _   | 12   |
|                                                                                                                                              |     |      |

#### Unter der Presse befindet sich:

Pindari carmina edd. L. Dissen et F. W. Schneidewin. Sect. II. Fasc. III.; Commentarius in Carmina Nemea et Isthmia nec non in fragmenta ab E. de Leutsch confectus.

### Bibliotheca scriptorum Graecorum E Teubneriana.

- Dionysi Hallearnasensis antiquitatum Romanarum Abolentus Kirestino, Vol. IV. 8, geh. 24 Ngr.
  Mit dem vollisenden Barde ist diese Assache berotter
- Historici gracel minores ex recensione et eum annotationibus Disnonryn. Vol. I. 8. geh. 1 Thir. 15 Ngr.
- Plini Secundi, Cacelli, naturalis historias libri XXXVII. Recognovit atquindicibus instruxt Lepovicus Iasua. Vol. I. Lib. I.—VI. Editio den recognita. 8. geh. 18 Ngr.
- Zonarac, Ioannis, epiteme historiarum. Cum Caroli Ducangii sui que anno tatu de la la povicus Dixpositus. Vol. III. 8. geh. 1 Thir.

### Schulausgaben griechischer und lateinischer Classiker mit deutschen Anmerkungen.

- Cleero's Reden für M. Mar. die 1 t d Kö. D tarua Für den Schulgebrauch herau
- Demosthenes' anagovable Redso and the state of the state
- Pinedri febilar,  $\Gamma = \{ (i, 1), \dots, (i, 1),$
- Piautus, T. M., ausgewählte Komödien. Für den Schulgebrauch erklärt von Jenus Barz. Zweites Bändebeu: Captivi. Zweite Auflage. gr. 8. geb. 7's Nor.
- Taciti historiarum libri qui supersunt. Schulausgabe von Dr. Carl Herarus, Oberichrer am Gymnasium zu Hamm. — Zweiter Band. Buch III—V. gr. 8. gch. 15 Ngr.

- O., die Eandechriften der historia evangelica des Jetenens de Som und Wolfenbüttel. Ein Beitrag zur Kritik
  - , Leitfaben gur Gefchichte ber beutiden Literatur. Draie werbe gr. \_ geb. 1 Ehlr.
- Dr. S., Privatdocent der Sprachwissenschaft in Heidelberg, August her, Skizze. gr. & geh. 20 Ngr. Lebenshild des berühmten Sprachforschere, des den vielen Franden und I en en
- adnig, Ernestus, de Petronii sermone plebejo. Dissertatio inaugumais. gr.
- England. Für die Oberklausen hoherer Schulen bearbeitet von 1 volk. Lehrer au der Realschule zu Schwerin. gz. 2 geh. Ngr Zur Szmitung der Schängsban auflicher Schri steller mit deutsch A rüngen.
- Mayhoff, Carolus, de Rhisni Cretonais studiis Homericis. gr. E. gch. 23 Ngr. Separat Ab e h su d n Pra ra m des Vitthum chen Gymnasiums.
- Nilgelsbach, C. W. E. D., Pferr r. B. greuth, hebraische Grammatik d. 1. 11 in den Gyn auf und akademischen Unterricht. Dritte verden eine und vernächte Auflüge, gr. E. geh. 22 Ngr.
- Haumann, Dr. D. Cheichrer an ber Rialidule L. D. und bem Gom au rmen, thearetlich praftifde Anteitung jur Abfaffung beuticher Auffage : been
- Offermann, Dr Chriftian, taleinisches Bacabularium : et in er mit einem I imngebade, Gie Abbe : tute bege bon : ute
- Lateinifdes Urbungebud im Anfoluf an ein Manimalid ertnetes Bocabularium. Erfte Abtheilung. Gur Certa, Achte berbefferte Co-
- PHn1, Cacelli Secundi C., epistularum libri novem, epistularum ad Trajanum ber, Panegyricus ex recensione Harrick Kitat. Accedit Index nominum cum rerum enarratione auctore Thirotopo Monsacs, gr. 2, geb. 10-12-25.
- Schoene, Dr. ph. Alfr., Analecta philologica historica L. D. rerum Alexandri magni scriptorum inprimis Arri ini et Plut e hi contibo gr. S. geh. 15 Ngr
- Stati, P. Populai, Taberta et Achillei, ... Vi. ... 17 file 2 ... 18 file 1 ... 18 fil
- Wefener, Dr. 11, 66 m griede der Gementarbuch n tamme efen von 111 griede der Gementarbuch n ni nue bas







